# TEUR TOUR CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPE 3 eitung.

Neue

# Amtliche Nachrichten.

Se. Dajeftat ber Ronig haben Allergnabigft gerubt: Den bieberigen außerorbentlichen Arofeffor Dr. &. C. Rrabmer in Salle jum orbentlichen Brofeffor in ber mediginifden Facultat ber bortigen Unterfitat; und Den feitherigen Bermefer bes Landrathe-Amtes gu Schrimm im Regierungs - Bezirt Bofen, Dbergerichts-

Mffeffor G. Sund, jum Canbrathe gu ernennen.

Ministerium ber geiftlichen ze. Angelegenheiten. Der Rreis-Thier-Argt Faller gu Schleben, Regierungs-Begirts Anden, ift in gleicher Eigenschaft in ben Rreis Bell, Regierungs-Begirts Robleng; und Der Rreis-Thier-Argt Cafter gu Bittlich in gleicher Gigenschaft in ben Rreis Berncaftel, Regierungs-Begirts Trier, verfest worben.

eng.

tt.

rand

fe gu ben

egmunb

nii Ent

nt.

Inben 23.

ereins

Reiche,

irabbe

Thir.

ber Bre

a 440 A. ner 10 kat fte 111 ft.

efdåftever

unverhalt ber Laufi über Roti

be, gelba 5 Spe, ha

, Somme

meißer 10

be begeben.

See Hoge

22 A

9,200 #

9,600 4

9,600 4

18,800 %

83,000 %

65,800 seriepterre. Hermometer + 5 Gr. + 44 Gr. + 81 Gr.

# Bie gründlich

und vollfommen muß in ben meiften Ropfen und Bergen ber rechte Begriff über bie Grunblagen, bas Befen, ben Umfang und ben Beruf ber mabren driftlichen Monarchie abhanden gefommen fein, wenn man bas, mas driftlicher Mongrobie verwechieln fonnte, ja wenn felbft in ben Cabinetten legitimer Furften Anschauungen Gingang fanben, welde von ber Befeitigung ber Republit, wie biefelbe gefcheben, und von ber Aufrichtung bes Rais ferthume in Franfreich eine Rraftigung ber Monarchie und bes Brincips ber Legitimitat in Guropa erwarteten und verfundigten. Gafarismus und driftliche Monardie, Imperatorenibum und legitimes Konigthum, fle find von einander geschieden nicht wie himmel und Eroe, benn im Wefentlichen nur um Die Summe erhobt werben awischen beiben giebt es eine Leiter, - nicht wie Chriften- (etwa 200,000 Thir.), welche jur Errichtung neuer thum und Beibenthum, benn bas heibnifche Imperatorenthum ift mit bem abtrunnigen Julian gu Grabe getragen, und getaufte Beiben flatuiren wir nicht: fle fteben fich gegenüber wie Chriftenthum und Antichriftenthum, eben fo brobend und eben fo unverfohnlich. Wir mol-Ien bierbei nicht bes Beiteren wieberbolen, wie bas feut in Franfreich etablirte Princip ber Bolfejouverainetat, wurde es auch nur gum Scheine gehandhabt, ber bia-Sottes Gnaben begrifflich aufbebt une berneten man es frei walten lagt, ober gar als Bunbes- auch die Berurtheilung bes zweiten wern von genoffen begrüßt, nach ber unerbittlichen Logit ber Gen worden, welcher bie Bervielfaltigung bes ichon von genoffen begrüßt, nach ber unerbittlichen wird, — es genugt, auf bem erften Berleger herausgegebenen Berles in einer beffen Thaten zu verweifen. Aufgetreten mit benfelben Berbeigungen, begrupt mit benfelben Boffnungen, bat er ber Reihe nach alle legitimen Throne Guropa's erfchutber Beihe nach aue iegeinnen abeinen, wo man ibn ftets und unwandelbar als feinen schlimmften Beind behandelt, und Franfreich hat Recht, wenn es fich rubmt, bag nicht bas verbundete — sollte beffer heißen bas durch Chrgeig und Uneinigfeit gerriffene - Guropa, fonbern allein bie gewaltige Sant Gottes ben großen Raifer und bie große Urmee übermunben. Birb, ja fann es ber zweite Raifer anbers machen, und find wir thoricht und furgitchtig genug, alle Warnungen und Beifpiele ber Befchichte in ben Wind ju ichlagen? Bas fummert es und, ober mas foll es une nunen, welche Abfichten ber Dachfolger bes Raifere augenblidlich bat, mir miffen, welche Abfichten er haben muß, und mobin ihn bie Logit feiner Stellung brangt, will er anbere Gerr Frantreiche und feines Gefchides bleiben. Unfere Lefer mogen biefe furge Abichweifung entichulvigen, boch woß bas Berg voll ift, beg gehet ber Dund uber, und wir glauben wenigstens nicht gur Ungeit gu warnen.

# Dentichland.

Berlin, 17. Rovbr. Ge ift langft erfannt worben, bag burch bie Ablofung ber Gelb-, Ratural- und Dienftleiftungen bas biftorifc - naturliche Berhaltniß, welches fich gwifden Gutsberrichaften und Gemeinden gebildet hatte, gewaltsam gerriffen morben ift, und mit innerer Dothwendigfeit hat fich im Laufe ber Jahre auf ben bleibenben realen Grundlagen in abn- Dangig hierher vor Rreug über bie 15 guß hobe Dammfiches Berhaltnif gebilbet, jedoch nach ber einm berauf-befcmorenen Rechteunficherheit unter großeren wierig-bet, gerieth die Locomotive ploglich aus ben Schlenen feiten und laftigeren Bebingungen. Immer beutlicher treten und fturgte, ben Tenber und erften Badwagen mit fich bie fittlichen Holgen, welche burch jene Trennung her- reifend, von ber einen Geite bie Dammichuttung binab vorgerufen wurden, ju Tage. Wir wollen bier nur auf in bas Torfmoor und verfant. Der Boftwagen bagegen,

Lebrer eine Qual, fur Die Rinder ber Anfaffigen ein fich bas Erbreich und bemgemäß die Schienen an einer hemmichut bes Fortidritts, fur Die Gemeindeglieder ein Stelle ber Dammichuttung gefentt hatten. (R.D. 3.) ichmerer Anftog merben. Gine Trennung von ben übrigen Rinbern mare nur burch Bermehrung ber Lehrtrafte mabl im zweiten Berliner Bablbegirt murbe heute zu ermöglichen. Dazu aber fehlen ber Gemeinde meift an Stelle bes Geheimen Legationerathe n. Patow, ber Die Mittel, ber Gerricaft entweber gleichfalls bie Dittel bie in biefem Begirt auf ibn gefallene Babl abgelohnt ober bie Beneigtheit, einen Uebelftand ju vortreten, ben und bie fur ben Areis Ronigeberg i. b. R. angenommen nicht fle felbft, fonbern bie Befengebung berbeigeführt bat, ber frubere Abg. jur Bmeiten Aammer, ber Ges. bat. Ber wird biefe Lage ber Dinge ernftlich ind Auge Dber-Binangrath a. D. Bodhammer, mit 172 Stim faffen und auf Abbulfe benten, che fich bie Birfnngen men gewahlt. Der Canbibat ber confervativen Bablim Leben noch fühlbarer gemacht baben?

Der gurft Paul Schacometop ift aus Gt. Betereburg, ber Grangoffiche Conful Balabe eben baber und ber Raif. Ruff. Conful Fraube aus Swinemunbe bier angefommen.

- Der Furft Gervius Goligin ift nach Dresben und ber freie Stanbesherr Graf v. Dalyabn nach Dielitich von bier abgereift.

- In ber biefigen Barnifon-Rirche finbet morgen Bormittag um 11 Uhr ber feierliche Trauergotjest vor unferen Augen in Frankreich geschiebt, mit teebienft fur ben verftorbenen Feldmaricall Bergog v. Bellington flatt, und es werden fammtliche Truppentheile ber Garnifon burch Abfendung von Deputationen bieran Theil nebmen.

> - Der Beneral-Ctat bes Minifteriume Des Innern pro 1853 follte ber urfprunglichen Abficht nach eine erhebliche Erbobung erfahren; haben bie bagegen erhobenen Bebenten bes Finang-miniftere Anertennung gefunden, und ber Gtat mirb und Erweiterung beftebenber Strafanftalten ununi-

ganglich nothwendig ift.
— Bon bem Dbertribunal ift furglich ein für Die Preffe und ben buchhandlerifchen Bertehr wichtiges Ertenntnig uber Die Grengen ber Autoren. Rechte gefällt worben. Das Dbertribunal nimmt jest an, bag ein Mutor, welcher bem Buchbanbler bae ausfchliefliche Berlagerecht eines Bertes eingeraumt bat, an metrale Gegenfan ber Legitimitat, und wie ein Raifer- feinem eigenen Berte einen Rachbrud baburch begebe, thum von Urmabler - Gnaben bas Ronigthum von bag er baffelbe in Berbindung mit anderen Berten noch

Sammlung von Neuem bewirft hatte.

— Die gestern ausgegebenen Mortel hatte.

— Die gestern ausgegebene Rr. 9 bes Ministerials blattes für die gesammte innere Berwaltung enthält anger mehrerem, bereits anderwalts bekannt Gewordenem die Ainisterialschlässe; 1) vom 6. October, hegtglich auf die Berpsticht und bet Landräthe jur keisligen Berestung ihrer Areise und zur Anschaffung eigener Transvortmittel; 2) vom 15. October, wegen Ministanwendvarter ver vor Begruddentwen von Anthalig und hier Areise und zur Anschaffung eigener Transvortmittel; 2) vom 15. October, wegen Ministanwendvarter ver vor Begruddentwen von Entimmungen auf die Gendarmen; 3) vom 11. October, über den Bestimmungen auf die Gendarmen; 3) vom 11. October, über den Bestimmungen auf die Gendarmen; 3) vom 12. October, die Pehinellung der gedote; 4) vom 30. September, betressen zu erlassendschaft gedote; 4) vom 30. September, betressen der Raturalisation in Begresselden und Bestimmen Der Reisselden und Bestimmen in Begresselden von Bestimmen in Begresselden von Bestimmen in Begresselden und Gewerbebetried, sowie auf Raturalisation in ben diesselden und Baumelier und Bausschaft in der Freisen für Dilate und Bestimmen zu 3. September, wegen ber Angeigen der Baumelser und Bausschafte nicht seinen Aufträgen in Bausschaften; 8) vom 13. October, bestäglich auf die Julassim glich er Freisen für Dilate und Reisselfen bei einzelnen Aufschaften in Bausschaften; 8) vom 13. October, betr. den Betrieb regelm glicher Privat Habrielsen bei Bestynung und Überreibigung als Seldmesser, 3) vom 13. October, betr. den Betrieb regelmäßiger Brivat-Habrielsegenshelten innerhalb der der der der Kriege-Baurie; 11) die Beligen Betrerbung vom 23. Erptember, die Gedorfer; 9) vom 13. October, betr. den Betrieb regels und jürger Brivat-Habrielsegensbeiten innerhalb der der der der Schaften bei Bestimmten Genegen; 10) vom 25. August, wegen Ilalier und Geschaften bei Bestimmt der Gertoben der Ginrichtung und Bennstung der Fähr-Kanfalten und seinersen gester der Ginrichtung und Bennstu

- Ueber ben bereite furg ermabnten Unfall, melden ber von Dangig fommenbe Radtjug ber Gifen-babn am 14. b. D. erlitten, werben folgenbe nabere Umftanbe mitgetheilt: 216 ber Bug auf ber gabrt von

- [Bu ben Rammermablen.] Bei ber Rachmanner, Gebeimer Boft-Rath Grein erhielt nur 105

Stimmen. - Es modte nicht obne Intereffe fein, von bei neuen Sactit Renntniß gu nehmen, melde bie in ber "Deutschen Bolfehalle" vertretene Fraction ber tatholifchen Bartei einschlagen gu wollen icheint. Sie fucht bie ftanbifchen Maagregeln wie bie Minifterial - Erlaffe in ber Befulten - Frage als einfeitig vom Gultusminifter und bem Dinifter bes Innern aut. gegangen barguftellen, und appellirt unter bem Unerbieten ihrer Unterftugung an ben angeblich anbere Deinungen begenden Dinifter . Brafibenten. Bir machen auf einen in biefer Beziehung aus Berlin gefchriebenen Artitel aufmertfam, ber feine Quelle wenig verleugnet. Es

"Berr von Weftphalen gilt befanntlich als ber Baupt-vertreter berjenigen Rlaffe, welche in ber Berftellung ibrer Brivilegien, ber gangen mobernen Beit und ihren veranderten Berhaliniffen jum Trop, ben Stein ber Beifen gefunden ju baben vorgiebt, ben Staat vom Untergange gu retten. Rach bem bisherigen Gange feiner Bolitit ift es nicht gu leugnen, bag berfelbe mefentlich unter bem Ginflug biefer Bartei ftebt." Die Gutachten und Grörterungen ber von herrn von Weftphalen berufenen Runf. Danner-Commiffion baben geine fo entichiebene Oppofition in Der Debrbeit bes Stagteminifteriume, ben herrn b. Danteuffel an ber Gpige, gefunben, baß fie bort auch fpaterbin nicht bie Dajoritat erwarten burfen. Siernach ichiene benn ber im Geptember angefunbigte Bruch ber verichiebenen Richtungen um ein Bebeutenbes naber gerudt, und bie wieberholte Berficherung bes "Correspondeng-Bureau'd", beffen officiofe In-fptrationen feit zwei Jahren befannt find, bag ber Dinifter-Brafibent auf bas Beftimmtefte feine Berftanbigung mit ber bloß ritterichaftlichen Bartei eingegangen fei, beweift, bag bie Enticheibung bevorficht."

Bum Schluffe beißt es bann mit Begug auf Die bevorfiebenbe Rammerfeffion: "Die jest machtige fatho-lifche Bartei ber Breiten Rammer wird wohl ju unterfcheiben haben gwifchen einer Oppofition gegen bie ltrheber ber Aggreffion gegen ben Ratholiciomus und ihrem Berhalten gegen bes Gefammtminifterium über- punpt. 30. meto vormehr be foone Aufgabe gu Theil, bas enticheibenbe Uebergewicht borthin ju menben, mo man im Minifterium bie Schaffung eines Organismus auf ben naturwuchfigen gegebenen Grunblagen anftrebt, und hierbei bem Minifterium fraftig gur Geite gu fleben gur Abmehr unbefugter Borberungen einer Rlaffe, beren Bratenflon ber einzige Rechtstitel ift, auf ben fie pocht."

78 Marienburg, 15. Dovember. [Die Baffage.] bem anhaltenben Froffmetter von 11-160 R. hat fich in unfern Stromen, fowohl in ber Beichfel wie Rogat, feit geftern ber Giegang eingeftellt, weshalb Die Schiffbruden bei Dirichau und Marienburg feit geftern abgebrochen worben, woburch ber Boftenlauf bier mieber fehr aufgehalten wirb. Der Traject findet jur Beit noch auf Brahmen an ber Leine ftatt. Galt ber Groft fo weiter an, fo muß ber Traject icon morgen bee farteren Eleganges wegen auf Spigprahmen flatifinden, mo-burch die Baffage noch mehr erichwert und aufgehalten wird. (Das Wetter wird inzwischen, wie bier in Ber-lin, wieder milber geworden fein. D. Reb.) Ratibor, 15. November. Gestern Abend 5 1/2 Uhr

igten mit Grirajug 33. RR. Do. ber Groffurft Thronfolger mit Gemablin von Wien tommenb bier an. Der Lanbrath v. Glener nebft mehreren Offigieren erwarteten bie boben Reifenben. Die Reife murbe fo-

gleich weiter fortgefest. \*\* Minben, 16. Rov. [Bu ben Bahlen.] 2114

Rammer mar bier leiber fein gleich erfreuliches. Es find gwar unter ben gemablten Deputirten auch Danner, beren Ramen icon aus ben Berbanblungen ber Dational . Berfammlung bee 3abres 1848 einen guten Rlang haben, ber Rreisgerichts . Rath Gellern aus Minben und ber Colon Dallmann aus Elverbiffen, welche bei verschiebenen Berhandlungen, u. M. über bie unentgeltliche Aufhebung bes Jagbrechts, über bie Abichaffung bes Titels "von Gottes Gnaben" fich als Manner bemabrt haben, welche unter ben erichwerenbften Umftanben bemahren und geltend machen, und es laft fich baber confiscirt. annehmen, daß biefe Danner auch jest Diefen Gefinnungen treu, ohne Borurtheil und Oppofitionegelufte Die ibnen gemachten Borlagen gemiffenhaft prufen und nach bem Grundfage "Brufet Alles und bas Befte behaltet" banbeln merben. Dagegen gebort bie Dehrgabl ber aus bem biefigen Babl . Begirte bervorgegangenen Deputirten ber liberal - oppofitionellen Bartel an. Bu bem ungunftigen Ausfalle ber Bablen bat nicht wenig ber Umftand beigetragen, bag vorzugemeife von ben Stabten aus ber Babl von Beamten, - b. b. berjenigen, welche in ber vorigen Rammer nicht auf ber linten Geite fagen - entgegengewirft ift, inbem man namentlich ben Landleuten einzusprechen fuchte, bag biefe Beamten auch gegen ihre lebergeugung ftete bie Borlagen ber Staate-Regierung unterflust hatten und ferner unterftugen murben. 218 ein fernerer Uebelftanb ftellte fich bie Bilbung ber Wablbegirte beraus, inbem hierdurch einzelne Rreife fo gerfplittert maren, bag ihre Canbibaten bei benjenigen Rreifen, benen fle jugetheilt maren, nirgenbe gur Geltung gebracht werben fonnten. Namentlich mar biefes bei bem Rreife Lubbede ber Ball, welcher theilmeife gum Rreife Dinben, theilmeife jum Rreife Berford gelegt mar: in beiben Rreifen waren bie Bablmanner von Bubbede bebeutenb in ber Minoritat, und es fonnte baber ber von ihnen auf-gestellte, ber außerften Rechten angeborige Canbibat, ber Landrath Breiberr von ber Gorft, nicht burchgebracht werben, obwohl, tros aller Bemühungen ber Gegenpartei, bie fammtlichen Babimanner bes Rreifes mit faum nennenemerthen Auenahmen fowohl in Minben ale in Ber-

Robleng, 13. Dov. Ge. G. ber Bergog Bern. barb von Sachfen-Beimar ift bier angefommen ind wird einige Tage bier verweilen.

ford bei allen Abftimmungen feft an ibm bielten.

Trier, 14. Morbr. [Reife Des Ganbeleminiftere.] Geftern Abend argen 11 Uhr traf ber San-belominifter v. b. Gen bt, begierest von bem Minifterial-Director Dellin und bem Dinifteria?- Mowath Ba. bener, auf ber Reife nach Saarbruden, von Mont-joie fommenb, bier ein. Beute Morgen gegen 8 Uhr empfingen Geine Ercelleng bie Aufwartung ber Roniglichen und flabtifchen Beborben und Corporationen, befichtigten bemnachft ben Bau ber Bafilifa und festen fobann nach Beimohnung bes Gottesbienftes bie Reife nach Gaarbruden fort. Der beute Morgen 4 Uhr von Malmeby bier angetommene Dber-Braftbent ber Rheinproving fcblog fich bier Geiner Greelleng auf ber Reife

Duren, 12. Dov. [Schenfung.] Unferer Stabt ift eine außerorbentliche Schenfung ju Theil geworben. Gine Bittwe Schenfel, geborne Scholler, bat ber reformirten Gemeinde bafelbft ein Gut auf ewigt Beiten ver-macht, beffen Bachtzine jahrlich 1800 Thir. beträgt; außerbem noch 4000 Thir. Capital. Die eine Balfte ber Revenuen beiber Schenfungen foll bem Schul-Bonbe, bie andere ber Gemeinbe-Raffe gufliegen und ber Buftap-Abolphs - Berein jabrlich 120 Thaler baraus erhalten. Augerbem find fur bie flabtifchen Armen 10,000 Thir. und ein Grundeigenthum im Berthe von 70-80,000 Thalern legirt, und gwar letteres jur Errichtung einer Berforgunge-Anftalt fur alte, arbeiteunfabige Berfonen ehrbaren Lebensmanbele.

überwiegenben fittlichen und geiftigen Gebrechen fur ben Bie man meint, ift bas Unglud baburch gefchen, baf ber Preufischen Monarchie, bieber, namentlich unter ber von bier ber Attache Graf Compette ale Courier nad lanbliden Bevollerung, immer vorberrichent gewesen fint, Barts und London abgegangen, wohin berfelbe einige auch in ber bevorftebenben Kammer gur Geltung gebracht turglich aus Aiben hierher gelangte, Die Grie-haben wollen. Das Refultat ber Bablen gur 3weiten difche Thronfolge betreffenbe Depefchen gu fiberbringen bat. Bie bestimmt verlautet, bat fich Seine Ronigliche Sobeit Bring Abalbert gur Uebernahme bes Griechischen Thrones bereit erffart. - Der Minifter-Brafibent b. b. Pforbten arbeitet nun wieber etmas angeftrengter und leitet bereits allein wieber Die biplomati-Ungelegenheiten in ber Boll- und Banbelefrage. In feiner Bobnung find auch icon einige Berathungen in obigem Beireff gepflogen worben. Rach ben gefagten Befchluffen wurde jebesmal fogleich Inftruction an Geren von herrmann nach Wien erlaffen. Bon ben berponten bas Gefuhl bes Rechte, ber Treue und ber Bahrheit Galabrefern bat bie Boligei beinabe 200 Stud fcon

Rarleruhe, 14. Rov. [Cofnachricht. Boll-frage.] Bu Enbe biefer Boche mirb bierfelbft bie Confirmation ber zweiten Schwefter Gr. Konigl. Sobeit bes Regenten, ber Bringeffin Marie, ftattfinden. Es werben bem Bernehmen nach gu biefer Beierlichfeit Die nachften Bermanbten ber Pringeffin, 33. 66. ber Bergog und Die Brau Bergogin von Roburg, fowie bie Bringer Bilbeim und Rarl von Baben, Erfterer von Botebam, Letterer von Berona bierber fommen. - In unterrich teten Rreifen will man von einem balbigen Enbe ber obichwebenben Bollvereine. Differengen wiffen, und gmar fo, bağ ber Bollverein mit Breugen erhalten bleibt.

\*6\* Darmftabt, 14. Rovbr. | Die Befchluffe

ber Erften Rammer] in ber Bollfrage, welche geftern gefaßt wurden, werben Ihnen icon betannt fein. (Bergl. Die geftrige Beitung. D. Reb.) Im Intereffe ber Sache geben Gie wohl ber folgenben furgen Darftellung ber Berhanblungen in Ihrem Blatte noch Raum. Die Sigung begann um 9 1/2 Uhr. Der Abgeordnete Denninger aus Maing bewies bie Rothwendigfeit ber Erhaltung bes Bollvereins und ber Berbindung mit Breugen burch einen wohlgeordneten ftatiftifchen Bortrag. Somann vertheibigte bas Berhalten ber Coalition und behauptete, bag im Ball bes Bruche bie aus ber Berbindung mit Defterreich ermachfenden Bortheile fic mit ben aus ber Trennung von Breugen hervorgebenben Rachtheilen compenfiren murben! - Breiberr v. Loem rechtfertigte - bie gebrudten " Beitrage gur Beurtheilung ber Bollvereinefrage" in ber Sanb - bas Berfahren Breugens. — Der Minifter Freiherr v. Schent erfarte, er glaube nicht an die Sprengung bes Bollvereine, fonbern fei überzeugt, baf bie Bartelen fich vergleichen murben; er griff ben Septembervertrag an, verlas Stellen aus bem Butachten ber Finangcommiffton ber Erften Breußifden Rammer (v. Duesberg) über ben Septemberbertrag, aus bem "politifchen Wochenblatt" (Rubne) und Toegel's Schrift "Breugen und bie beutichofterreichifde Einigung"; fuchte nachauweifen, bas bie Gleichzeitigfeit ber Berdardlungen über bie Erneuerung bes Bollvereins und über einen handels- und Bollvertrag mit Defterreich thunlich und nothwendig fei. Er hoffe, Breugen werbe noch Conceffionen machen. Das Biel ber Coalirten fei ein großes eminent Deutsches. Er gabite bie Bortheile auf, welche fich aus einem Bruch ergeben mußten. - Graf Erbach erflarte bae Berbalten ber Coalition fur bochft national und verbienftlich! o. Beffe (Bice-Braftbent): Beffen fei genothigt gemefen, fich ber Coalition angufchließen; er bedauerte, bag bie Rammern fich ber Bollfrage bemachtigt batten, weil ber Regierung burch bas offene Bloglegen ber Rachtheile Beffens bei einer Trennung Berlegenheiten ermuchfen!! -Der Brafibent, Graf Solms . Laubach, erblidte feinen Schaben barin, bağ bie Remmern über bie Bollfrage offen verhandelten: man wiffe in Berlin gang gut bie Rolgen eines Bruches fur Breugen und ben Guben ju ermeffen. Er ermabnte ber Rriegebulfe, welche Breugen Beffen geleiftet, migbilligte Die Brotocolle vom 6. Gept. Wenn bas an Sannover ju jahlenbe Bracipuum angegriffen worben, fo glaube er, bag bie auf Beffen fallende Quete beffelben burch freiwillige Beitrage balb aufgebracht werben tonne, bamit es ber Staatstaffe nicht gur Laft falle. Er munichte möglichfte liebereinfimmung bes Antrags beiber Rammern und brachte Deputirte zur Erften Rammer fur ben erften Minbener Borbten. Bermifchtes.] Ge. Daj. ber Ronig, Bollvereins vor bem Danbelsvertrage mit Deftereich Ginben Baveneberger) Bahlbegirt murben zu herford bet keute von feinem Ausfluge zuruderwartet gewünscht wurbe. — v. heffe: Die hobra ber Revovorgerufen wurden, zu Tage. Wir wollen bier nur auf in das Torsmoor und versant. Der Boftwagen bagegen, ber Rittergutobefiger Freiherr von Eller Gerftein zu wurde, hat bie gegenwartige schone Beiffen Reite gludlicherweise rie, fiel auf bie anbere Seine berfommlichen Dienstpraftationen find bie herrchaften und wird erft berfommlichen Dienstpraftationen find bie herrschaften und blieb noch halb in ber Bofchung fteden. Die ubri- aus Bielefelb gegen eine Stimme gewählt. Es ift bie- morgen hierher zuradtehren. Giner gestern aus Bien herkommlichen Dienstpraftationen sind die herrschaften genothigt worden, ein heimantloses Arbeiter- Personal und blieb noch halb in der Boschung steden. Die übrigen ber herrschaften nur einen heftigen Steigen und dasse Beilefclb gegen eine Stimme gewählt. Es ist die eingetroffenen telegraphischen Depesch gen genfolge werden der dagen beftigen bie Kronpring ind die Kronp

Berlag von Beit u. Comp.

und ftolger erhoben ale Preugen nach bem Tage von fom ober Guftom in hinterpommern bas Licht erblidt Beltlage haben mitgewirft. Aber bas Befentliche war, bağ man fich innerlich aufraffte, baß fich, ber alten Rraft und Treue bes Breugenthume neue Formen und Biele gu ichaffen, ein Rreis von Mannern um ben Thron ichaarte, wie die Beit ihrer bedurfte — machtige Pflugt, eines Sandwerkers Tochter. Der Bater tam auf ben General v. Lud bas ftrengfte Augenmert hatte, Charaftere, Talente seltenfter Art. Giner aus biesem nach bem ficbenjahrigen Kriege nach Konigoberg und Beibesubung jeglicher Art. Den Degen in hieb Kreis ift es, beffen Gebachtnig bie vorliegende Lebend- zeitweise nach Braunsberg in Garnison. Zwei Bruber und Stoß fuhren, tangen und voltigtren, bas wilbefte gefdichte erneuern will. Der Berfaffer berfelben ermabnt von ibm maren in ber Coladt von Leuthen gefallen, in seiner Einleitung ber "Beschichten vom alten Dort", ein britter in ber Brager Schlacht, ein vierter an bem Meifterschaft. Dagegen, mas seine Beiftige Bilbung bewie fie im Preugischen heere ergablt werben. Darin surchtbaren Tage von Runersborf. Go lebte und webte traf, so bebauerte Dort noch in fpaten Jahren: bag er ericheint Dort - bem alten fampffreudigen Belb- man in bem Baterhaufe in ben Erinnerungen bes fein, fein Korper trog schwerer Bunden und Bruche fei nicht ein Tag wie ber andere, und ba muffe man man einen Bug, und Jeber fann es lesen, wie er will. nie; fein Wille eifern; fein ganges Wefen nichts verfebe. gewaltig, gebieterifch, gur Bucht, gur Bflicht, gum boch. aufgenommen und auf bas nachtommenbe Wefchlecht veraufgenommen und auf bas nachtommenbe Beichliecht ver- in die Regimenter, und wenn ber "Aunfer" in biefer erbt worben — Dropfen erkennt es in ben mefent- Pflangicule geborig vorbereitet mar, murbe er burch lichften Bugen ale richtig an. Aber ce fehlen, wie er fagt, anbere Buge, bie biefen harten Charafter boch erft

Das Leben des Feldmarschalls Grafen pagnie erhalten und war im felbe, wo feine Tapferkeit Prop fen. Cefter und zweiter Band. Berlin Erfte Sohn ju Botsbam geboren wurde. So bezeugt fennend als der General in fchilderte wenden möge." Dann folgte ben menten möge. Dann folgte der wenden möge. Dann folgte der wenden möge. Dann folgte der ein langert, hagerer Alter, eben fo langweilig wie alle Bergnügungen und anderweit peinlich streng, ein wahrer Cato gegen die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat ber Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben bergnügungen und anderweit
peinlich streng, ein wahrer Cato gegen die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat ber Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben bergnügungen und anderweit
peinlich streng, ein wahrer Cato gegen die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat ber Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben bergnügungen und anderweit
peinlich streng, ein wahrer Cato gegen die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat ber Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben bergnügungen und anderweit
peinlich streng, ein wahrer Cato gegen die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat ber Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben bergnügungen und anderweit
peinlich streng, ein wahrer Cato gegen die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat ber Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat bei Lebensfreuben wenden möge. Dann folgte ben die lockeren jungen herren; keinen andern Schauplat bei Lebensfreuben wenden die lebensfreuben die l hatte im August beffelben Jahres beim Ronigebergifchen war - wie Dork noch in fraten Jahren ihn fchilberte wenden moge." Dann folgte ber Barolebefehl: "baß (7. Darg) nahm die Ausficht, Die Scharte auszumegen, bas bortige Rirchenbuch, obwohl Dort felbft in ber Dei-Die hat fich ein Staat aus tieferem Sturg fcneller nung lebte: bag er auf einem vaterlichen Butchen Buf-Auch fernliegenbe Berhaltniffe ber allgemeinen batte. Er felbft nannte fich einen Bommer, und gwar nicht erft feit bem glorreichen Jahre 1813, wo jener Bommerfche Grenabier ju ibm fagte: "Run will Beber ein Bommer fein." Schon bie alteren Stamm- und Rangliften bezeichnen ju bulben. ibn fo. Die Mutter mar eine Botebamerin, Darie

Much Band David Lubwig, unfer Dort, wollte naturften Betteifer aller Kraft zwingend. Diefes mannhafte lich nichts Anderes werben als Solbat. Die jungen Ebel- foldatifche Lehrzeit "bes Schweigens und Dulbens" burch- Bild, wie es von ben Beltgenoffen in frifcher Anschauung leute traten zu jener Zeit als gefreite Corporal gemacht, wurde "ber bisherige Gefreit Gorporal zum Mulergnabigftes Batent" in ben Offigierftand erhoben gunachft ale Gabnbrich, um bie Babne, bas folbati-

Buch ale bas Dienftreglement und bas Gebetbuch. Go berb und murrifd wie ber Chef waren bann bie, welche es von ihm leiben mußten, gegen bie ihnen Un-tergebenen, nur bag bie "Berren Junfere" bie legten in biefer Reihe maren, vorerft angewiefen ju ichmeigen unb

Die Sauptfache fur unfern Junter mar ber Dienft, Bferd reiten, bas Mues fonnte Dort mit ungewöhnlicher fo wenig in ber Jugend gelernt batte. Gelbft fpaterer Aber beim Sprechen muß man berque bamit."

gemacht, murbe ber bieberige Gefreit - Corporal jum Gahnbrich Allergnabigft beclarirt. Diefes erfte Batent erfolgte am 4. Darg 1775; zwei 3abre barauf bas Lieutenante . Patent.

ftrengen Beborfam und gutes Erercitium, fein anberes auf ber Rebue aus beiterer Luft "alle Donnerwetter" losbrechen tonnten. Rudfichtlos gegen fich felbft, wurde bie Beftung geschielt wurde, wird verschieben angegeben. Friedrich es noch mehr gegen Andere. Er war es gu- Rach ber einen Lesart hatte fich ber Gtabs Capitain von

er ju Bferbe an ber Grengbrude bei Dachob (Bobmen) hielt, borte Briedriche Anrebe an bie berangiebenben neuen Regimenter: "Und ihr, meine neuen Regimenter, fout bie vorberften Colonnen bilben, um Gelegenheit ju babie vorberften Colonnen bilben, um Gelgenheit ju ha-ben, euch bem Feinde furchibar ju machen, wie es die alten Regimenter find. Zeigt euch des Preußischen Ra-mens wurdig. Bald werdet ihr den Feind sehen, ihr weil er im Felde nicht eben reine Sand gehalten, die Ehre werbet ibn angreifen, ihr werbet ibn folagen. Muf benn, bes Offigiercorpe nicht langer geftatte, mit ibm ju bienen Solbaten, laffet bie Fahnen fliegen, laffet bas Gpiel rubren. Und nun Darich ine Geinbesland."

Aber bas Lud'iche Regiment brachte aus bem Baierifchen Erbfolgefrieg nur die bochfte Ungnabe bee Ronigs bas Commando beginnt, febrt Lieutenant Dorf bas er beim Sprechen muß man heraus bamit."

Rachbem Bort brei Jahre lang als Junker bie herbe zwei schweigens und Dulbens" burch- bablichmerbt von ben Croaten überfallen laffen. Die wen, er felbft in Arreft geführt. Er hat erwartet, bag Einwohner ber Stabt gaben namlich, um ihren Gifer für Breugen ju bezeugen, jur Beier bes Rronungstages (18. Januar 1779) einen Ball und luben bas Offigier- Corps bagu ein. Bahrend man nun tangt und gecht, Regelmapig einmal im Jahr gab es fur bas Lud'iche bringen in aller Stille von verichiebenen Seiten jugleich jundcht als kahner bod ert berfechen lassen, das solden ber haten dyarakter boch ert de beilgthum, zu tragen. Dann nach dem Dienstalten wenn man zugleich beachtet, welche Jugend durchkämpsend, und welchen Leibungen welche Leibenschaften ber Araft erstart er dem gebrochenen Beiten zugleich beachtet, welche Jugend durchkämpsend, in welchen Uebungen welche Leibenschaften der Kraft erstart er dem gebrochenen Betreften bet Wockerau in der Raft er start von Graudenz, um vor den Kraft erstart er dem gebrochenen ginnen in aller Stille von verschieden der Just werden im Wegiment im Aber Angle der Fabren in die Graten in

alle Bergnugungen und anderweiten Geschafte aufzuhoren und balb nach ber Rudfehr in Die Garnifon batte Dort für feine Berfon bie Ungnabe bes Ronigs gu empfinbe Dan hatte mohl Anlag, wenn es vor ben Ronig welche fich fein Regiment in bem fogenannten "Kariof-ging, fich Gott zu empfehlen. Dan mußte, bag bort felfriege" jugezogen hatte.

Die Urface, um berentwillen Dort caffirt und auf bie Beftung geschicht murbe, wird verschieben angegeben. frieden, gesurchtet zu sein. Begreistich, daß damals die Raurath gerühmt, in der legten Campagne eine Altar-Rede war: "man gehe leichteren Gerzend zu einer Ba-taille, als zu einer Nevue vor dem Könige."

Im Feldzuge von 1778 sah Worf den König, wie desse auf der und d gegen Dort eingeleitet, berfelbe aber freigefprochen. Run batte nothwendig bie Entlaffung bes Capitains folgen muffen. Doch ber Ronig burchftrich bas Urtheil, in-Dennoch erichien Raurath, um bie nachfte Wachparabe gu commanbiren. Dort follte fie ale machthabender Lieute-nant fuhren. Bie nun Capitain Raurath antritt und jeber Lieutenant nach ibm, wie verabrebet worben, baffelbe thun und fo bezeugen merbe, bag man mit Rau-rath nicht mehr bienen toune. Aber icon ber nachfte Aufgerufene folgt ohne Beiteres, und Dort mirb vom Rriegegericht jur Caffation und einfahriger Geftungs-ftrafe verurtheilt, bas Urtheil vom Ronig beftätigt.

Auf ber Friedrichsburg, ber Citabelle von Ronigs. berg, vermanbte Dort bie einfame Duge feiner Strafgett bagu, fertig Frangofifch ju lernen und friegogeschichtliche Bucher gu ftubtren, vor Allem bie Schriften bes Darfcalls von Cachfen, bie von großem Ginfluffe auf feine nachherige militairifche Art und Weife maren

(Fortfepung folgt.)

baburch, bag ihr zwei Mitglieber ber Regierung beimobngeugt, bag es nicht jum Bruch mit Breugen tommen werbe, und ber Beneral b. Schaffer (Rriegeminifter) perficherie, bağ bie Großbergogliche Regierung Alles thun werde, eine Berftanbigung berbeiguführen. Beibe Meuben beabfichtigten 3med, bat Berungen wurben inbef Land gu beruhigen, noch ficherer erreicht haben, nicht aus bem Dunbe bes Freiberen v. Schend ber Rufas gemacht worben mare: Breugen merbe fich gu Conceffionen berfteben. In Diefer Begiebung mochte man fich irren. Defto flarer ift burch bie Bortrage ber Berren Denninger aus Daing, Freiherr b. Loem und Graf Solme-Laubach in ber geftrigen Gigung bas Bewußtfein bes gangen Banbes gewedt, bag bie Trennung bom Dorben fur Rheinheffen ber fichere Ruin ift, bag meber finangiell noch commerciell noch politifch fur bie Lofung bon Breugen in ber Berbinbung mit Defterreich ein Erfat geboten merben tann.

Frantfurt a. DR., 14. Dovember. In ber legten (bonnerftägigen) Bunbestage. Sigung tam bes Großberg. Redlenburgifden Rammerberrn p. b. Rettenburg, beffen Battin bem hiefigen altabeligen Saufe Altenlimburg angebort, überreichte Befdwerbe gur Borlage.

Dreeben, 15. Rob. [Gvangelifche Confereng.] Die Conferengen von Abgeordneten berichiebener evangelifder Rirchenregimente wegen gemeinfamer Berathung ber liturgifchen Frage murben bente burch ben Staatsminifter Grbr. von Beuft eröffnet. Bon Geiten Burttemberge ift ber Ober . Dofprediger Dr. v. Grangen Theil ber Beb. Rirchenrath Dr. Deigner und ber

Gonfifterialrath Dr. Thenius. (Dr. 3.)

\* Zena, 15. Rovbr. [Bahl. Gin Geschent aus Breugen.] In unferer Stadt ift von ben Staateburgern, welche nach unferm Bablgefege in ber zweiten Rlaffe mablen, ber Buchhandler Gr. Fromann jum Panbtage-Abgeorbneten gemablt. Wir freuen une, bag bie Bahl auf einen fo tuchtigen und foliben Dann gefallen, und benten, bag biefer bei feiner großen Renntnif unferer Lanbesverhaltniffe und beffer vertreten wirb als mancher Brofeffor. — Es ift in unferer Stadt ein Comité gufammengetreten, welches einen Aufruf gur Gr-richtung eines Dentmale fur Johann Briebrich ben Großmuthigen erlaffen bat. Diefem Comitée ift eröffnet morben, bag Ge. Ronigl. Dajeftat ber Ronig von Breugen bas gut ber projectirten Reiterftatue erforberliche Erg ale Beitrag geben molle. Bir baben alfo eine neue Urfache, bem in fo reichem Umfange bie Runft und Biffen-Schaft forbernben Ronige pon Breugen unfere Dantbarfeit gu gollen. Auf biefe Beife wird es obne Bmeifel moglich, bag bem Rurfurften, ber, wie Leo fagt, in feiner religiofen Charafterfeftigfeit ein mabres Berfgeug Gottes gewesen ift, balb ein murbiges Dentmal geftif.

Gotha, 13. Ros. [Bunbestags Borlagen.] Dem im funftigen Monat bier gufammentretenben Conber-Bandtag foll, wie man vernimmt, ber Entwurf eines Brefgefenes vorgelegt merben. Unfer Bergogthum entbebrt bis jest eines folden, ba bie vom vorigen Dinifterium ausgegangenen wenigen proviforifden Breg. Bestimmungen fich eigentlich nur auf bie Mufbebung ber Genfur bezogen. Deben biefer Borlage mirb auch ber Entwurf einer Gewerbe-Ordnung und eines Ablofunge. Befeges genannt, welcher legtere gegenwartig noch ber geiftlichen Dberbeborbe Bebufe ber Borichlage über bie Rirchenguter unterbreitet ift.

Schwerin, 15. Rov. [Bu bem confeffio. nellen Streit.] Bur ausführlichen Begrind any meh ner letten Rotigen über bie gegen ben tatbolifchen Pric-fter Solgammer genoffenen Daagregeln in Bezug auf bon ber Regierung fur unftatthaft ertlarte Reception qui ben Gutern bes berrn b. b. Rettenburg, theile ich Ihnen ben Wortlaut eines Großbergoglichen Refcripts mit, welches bie gefeslichen Momente barlegt. Racben: bereite am 31. August b. 3. bem genannten fatholifden Briefter gleichzeitig mit bem Musmeifungs. Referipte bedeutet worben, bag bas Beimathe. Arteft nicht "in Beibalt ber Patentverordnung vom 21. Juli 1821 ber Erwerb bes Beimatharates Erwerb bes Beimatherechte begrunbet murbe," lagt fich ein lanbesberrliches Refcript d. d. 2. Ceptember b. 3. an ben Gutsherrn v. b. Rettenburg nach Unführung beffelben Ginmanbe babin aus:

Es war auch nicht geftattet, ju unerlaubten Breden und gur Umgebung ber in Unferen Lanben beftebenben Ordnung einem auswärtigen romifd - tatholifden Priefter ein Beimatherecht zu ertheilen, am wenigften nach-bem Bir auch bereits burch Unfer Refeript vom 15. Buli eröffnet hatten, bag bie Baltung eines folden Brieftere in euren Gutern gur Moministration romifch-fatholiider Gottesbienfte bem in Unferem Lande beftebenben Staats und Rirchenrechte wiberftreite und baber nicht geftattet werben tonne, ihr mithin burd bie gebachte Ertheilung bes Beimatherechte birect gegen jene euch bereite gemacht Eröffnung verftießet; ber ac. Bolgammer batte in feinem Bortrage vom 26. v. DR. Unferem an ihn ergangenen Befehle, fich ber gottesbienftlichen Sandlungen in euern brudlich ben Geborfam verlagt, ohne auch nur irgend einen Rechtsgrund biefer Beigerung vorzutragen, auger ber unftatthaften Bezugnahme auf bas ihm von euch ertheilte Beimatherecht; ihr habt felbft in eurem an Un-

Darmftabt, 14. Rov. [Bur Bollfrage.] Das fer Miniftertum gerichteten Bortrage vom 21. Juli b Frankf. Journal bringt folgenden Artifel: Die geftrige 3. Die Rechtsgrunde eurer Beigerung nicht angezeigt, Berhanblung ber Erften Kammer unterschieb fich von in eurem jepigen Bortrage vom 20. v. DR. aber nur ber ber Bweiten über benfelben Gegenfland, Die Bollfrage, eine völlig buntele hinweisung auf ben Art. XVI. ber Bunbesacte einfließen laffen, que melder nicht gu erten, und wenn auch nicht in ihrer Eigenschaft ale Di- feben, was ihr gemeint. Da somit sowohl von ber Seite nifter, bod einige Aufichluffe gaben, welche bamale in bee it. holgammer, ale von eurer Geite nichts vorlag, ber Zweiten Rammer ichmerglich entbebrt murben. Der als eine reine, nicht einmal burch ben Bortrag von Breiberr v. Schend (Finangminifter) erffarte, er fei uber- Rechtsgrunden unterftuste Reniteng gegen Unfere lanbesberrlichen Befehle und ber Berfuch, biefelben auf unftatthafte Beife gu umgeben, fo tonnten Bir einem folchen Berhalten weber langer nachseben, noch ju beffen Fortfegung anderweitige Grift erthellen." Go bas Refeript. Bas bie bevorftebenbe Berhand-

lung bes Landtages uber biefen Begenftanb anlangt, fo ift mit Gemigbeit gu behaupten, bag bie Stanbe burch. aus mit bem Minifterium geben und Differengen bon Betracht nicht gewärtigt werben. Diefe Stimmung bocumentirt u. A. binreichend ber von frn. b. Dergen. Bubberftorff auf bem Ante-Comitial-Convent fundgegebene Untrag, jebe romifch - fatholifche Ginmifdung von ben ftanbifden Berbaltniffen ferngubalten. Bur bie Berfonalien ber ftanbifden Bertretung ift bies von Bebeutung; bie namhafteften Abelsgefchlechter bes Lanbes, Malgan, v. Dergen, v. Baffemig se., geboren berer b. bem ftrengen Putberthum an und murben burch eine Aufnahme fatholifcher Glemente bie lutherifche Standfchaft beeintrachtigt finben, welche gewiffermaagen bie oberbifcofliche Gemalt im Lanbe theilt. Es ficht überhaupt gu gemartigen, bag bie Ctanbe auf bem Lanbtage ein enticbieben confeffionelles Befenntniß ablegen werben Der Staaterath Linde in Franffurt, melder fürglich in biefer confeffionellen Frage gegen bie bieffeitige Regierung gefdrieben bat, ift ber Comiegervater bes Convertirten Grn. v. Bogelfang, auf beffen Gute Alt-Butbenborf Br. b. Florencourt noch vermeilt. Gr. b. b. Rettenburg bat fich auf fleben Monate nach eifen eingetroffen. Gierfeits nahmen an ben Berathun- Wiesbaben begeben, um in ber Rabe von Frantfurt feine Ungelegenheit betreiben gu fonnen.

# Defterreichischer Raiferftaat.

\* 2Bien, 15. Dob. [Bom Sofe; Berfona-lien; Bermifchtes.] Die Gafte bes Raiferhofes baben, nachbem fie noch einer großen Brobuction bee Raiferlichen Darftalles in ber glangend erleuchteten Binterreitschule beigewohnt, Bien verlaffen, Ge. Raif. Dob. ber Groffurft Ebronfolger von Rugland, um Die Reife nach Betereburg fortgufeben, Ge. R. S. ber Rronpring von Burttemberg, um nach Stuttgart jurudgutebren Dem Lettern ift, wie es beißt, bas erlebigte Infanterie Regiment bergog bon Bellington , Dr. 42, verlieben worben. Der Conf. Big. f. Soll. wird gefdrieben: Die nachften Tage burften ber Dittheilung, bag ber Rudtritt bes Brafen Grunne aus feiner Stellung als erfter Beneral - Abjutant bes Raifere bevorftebe, Die Beftatigung bringen. Ge verlautet, bag ber Graf gum Oberft-Stall. meifter bes Raifers ernannt werben murbe. Durch einen neuerdinge ericbienenen Minifterial . Erlag ift bas Gtubium ber Deutschen Sprache und Literatur an fammt. liden Real., tednifden und Gemerbefdulen im Sombarbifch-Benetianifchen Ronigreich obligatorifch angeorb. net. In Betreff ber Aufftellung ber Referven ift angeordnet worben, bag mit Enbe December eines jeben Sabres alle aus bem effectiven Stanbe ber verichiebener Eruppentheile in Abgang gebrachten ausgebienten Capi. tulanten am 1. Januar f. 3. ohne Rudficht auf ben von ibnen gemablten Aufenthaltsort in bie Referve bes nam lichen Eruppenforpere, ober ber namlichen Branche, be ber fle gulest bienten, übergeben follen. Bon beute an fabren bie meiften ber biefigen Giater ihre Baffagiere Die Stunde fur 48 Rreuger Conv. . Dunge in aller Richtungen.

# QC u & Tanb.

Wenn wir auch weber mit Form noch mit Inhalt bee bon bem Grafen Chambord ausgegangenen Broteftes übereinftimmen tonnen, fo muffen wir boch unfere Freude baraber aussprechen, bag ber legitime Erbe ber Rrone bes beiligen Lubwig bie Bieberaufrichtung bes Dapoleonischen Raiferthrones in Franfreich wenigftens nicht ohne Broteft hat bingeben laffen. Freilich follte ber Cobn fo vieler Ronige feinen Broteft auf anbere Beife einlegen, ale fchriftlich auf einem Blatt Bapier, boch prifen wir bie Stichhaltigfeit ber Grunbe, aus benen ber Graf Chambord fich freiwillig gur Untbatigfeit verbammt. Batte er gefagt, bag er gegenwartig nicht bie Dacht befige , feinen Anfpruchen Beltung gu verichaffen, und ban er auch meber bei bem Frangofifchen Bolfe noch bei feinen toniglichen Brubern in Guropa Die feinen Rechten entfprechenbe Unterftugung fanbe, mir murben une obne Biberfpruch por biefem burchgreifenben Grunde beugen. Ueber fein Bermogen ift Diemand verpflichtet, und bie Berantwortung trifft bann Anbere. Wenn er aber ale Grund feiner Untbatigfeit binftellt, bag er es .. fic niemale vergeben haben murbe, Franfreiche Berlegenbeien und Befahren auch nur einen Augenblid erfchwert ju baben." und bann bod wieber bie legitime Monarchie in feiner Berfon "ben einzigen Rettungehafen nennt, in veldem Frankreich nach fo vielen Sturmen endlich bie in biefen beiben Gagen einen fo unlosbaren Biberfpruch, bag nach unferem Ermeffen in bem Daage, ale bie Bufunft, bie Rube und bas Blud Franfreiche auf ber Bieberberftellung ber legitimen Monarchie beruht, bie Unfeit bes Grafen Chambord nicht allein rechtfertigte, fonbern eine tabelnewerthe, ben bochften In- benten im Balbe von Fontainebleau baben bereits beben Baterlandes ichnurftrads jumiberlaufende ift. 2Bober biefer fonberbare Biberiprud?

feinen Arbeiten ragen ale echte Runftwerfe besonbere | ichen Schriftftellerinnen, Die unter bem Ramen Therefe | jogenen bagegen: Beamte aller Rategorieen, Rentiere und | nieber. Stabtrath Dr. Boeniger ftellt an Die Stabte bervor: 1) ein figenber, lebenegroß in Marmor ausgeführter Anabe, ber einen tobten Bogel betrauert : 2) ein Dabden mit einem Bapagei, in Bronge gearbeitet; 3) Amor und Pfyche, eine große Marmorgruppe ; 4) bie Marmorftatue eines Dabdens in icon brabirter Gemanbung und 5) bie bon ibm im Auftrage ber Afabemie ausgeführte toloffale Bufte Rauch's, welche auf

- V Bon bem Schreiblebrer ber hiefigen ftabtifchen Gewerbichule, herrn Schulg, ift fo eben ein pracht-volles Album vollendet, bas zu ben ausgezeichnetften Meifterwerfen ber Ralligraphie gegablt merben burfte. Ge bilbet baffelbe ein Erinnerungebuch an bas bom Treubunde im Monat Dai in Tivoli gegebene Bobengollernfeft und enthalt auf 9 mit bochfter Runft ausgeführten Bergamentblattern alle bort gehaltenen Reben und Unfprachen. Dit ben iconen, geichmadvoll quegeführten Randzeichnungen, welche bie Schrift umgeben, wetteifern bie arabesfirten Initialen, Die in verschiebenen Bold- und Farbenabftufungen, bagu in neuer Erfindung mit Berlen ausgelegt, wirflich lleberrafchenbes bem Ange barbieten. Much bes Berfertigere bes gefchmadvoll in blauem Cammet und Golbbrud ausgeführten Ginbandes, Budbinbermeifter Davib Comarg, muffen wir rubm. lichft ermahnen. — Das Runftwert, als foldes und balb bier angezogen: 1873 Personen mannlichen, 782 burch feine patriotischen Beziehungen ein jeder Beachtung weiblichen Geschlechts, zusammen 2655 Personen; ba-

allerunterthanigft vorgelegt gu merben. V Das vielbesprochene Bild bes berühmten Bel-gischen Malers Louis Gallait, welches ben Do-ment barftellt, wie bie Schubengilbe von Bruffel ben Gutebefiger, Raufleute, Eastwirthe, Runfler zc. 137, Grafen Egmont und Gorn bie leste Ehre erweift, und Deifter 18, gufammen 155 felbft anbige Berfonen ; bas ber Runftler fur feine Baterftabt Tournay que- Stubirenbe 44, Supernumerare, Affiftenten und Diatare führte, wird in ber nachften Beit auch bier gur Ausftel- 6, Bewerbegehalfen 1226, Lebrlinge 50, Tagelohner S2,

Paris, 12. Rov. [Bermifchtes; Rotigen.] Unmittelbar nach ber Broclamation bes Raiferreichs foll feine andere Escorte, ale bie ber Forficeamten, Die in einzelne Rraft fich gang außer Stanbe ficht, fie ju beeine Anleibe von 200 Millionen contrabirt merben. Dan großer Uniform auf ber rechten und linten Seite bes wird bie Raiferliche Barbe nach und nach auf 30,000 Mann bringen, ohne jeboch bie Effectivftarte bes heeres ju vergroßern In bem Departement be l'Bfere ift eine Bolomine entbedt worben. - Der Marquis v. Balbegamas (Donofo Cortes) hat einen Urlaub erhalten. Dan Empfang war. Geftern Morgen um 11 Uhr jagte er Principes ber Protection gweifelt Riemand mehr, aber glaubt, bat er ibn gu einer Reife nad Dabrib benusen Dies mare alebann ber gweite Befanbte (ber erfte mar ber Raif. Ruffifche Befandte b. Riffeleff), wels Die Mitglieber bes gejeggebenben Rorpers finben fich nen, bag wir eine fipliftifche Zweibeutigfeit por une der unmittelbar bor ber Broelamation bes Raiferreiche auf Urlaub gebt. -- Allfred Rettement (ber legitimiftiiche Deputirte und Schriftfteller) bat vergeblich um bie Erlaubnig nachgefucht, feiner literarifchen Revue eine chronique politique bingugufugen. - Giner ber Rebner bes Englifden Dberhaufes bat fich befanntlich gegen bie beftigen Angriffe ber Englifchen Blatter auf &. Rapoleon ausgelaffen. Der "Bane", ber feine Brille nicht aufgefest batte, legt biefe Mustaffungen 3. DR. ber Ronigin in ben Dund und ift außer fich por Freude barüber. (Go erflart fich aljo ber geftrige Artitel unter Baris \*\* von bem "taiferlichen" Baffus in ber Englischen Thronrebe. D. Reb.) - 3d lefe heute in ber "Union": La Nouvelle Gazette de Prusse affecte dans sa classification des membres elus (fur 3hre Rammern) une puritanisme, qui provoquera sans doute des représailles. (Die Reue Breugifche Beitung affectirt in ihrer Claffification ber ermablten Rammer-Ditglieber einen Buritaniemus, ber ohne Bweifel Repreffalien berporrufen mirb.) - Dan bat einen eleftrifden Telegraphen gwifchen Baris und Fontainebleau etablirt.

A Paris, 14. Rovbr. [Schmanten ber Rothen: Die Broteffation bon Arobeborf und bie Legitimiften; ber Gifer bes Glerus.] 3n bem heutigen "Siecle" finde ich bie Beftatigung Ihnen gestern gemachten Dittheilung, bag bie Republi- taner nicht einig barüber feien, ob fie fich an ber Ab-Himmung uber bas Blebiecit betheiligen muffen nicht. Babrent in rothen Flugfchriften biefe Betheiligung ein Berbrechen an ber Republit genannt wird, proteftirt ber "Siecle" gegen bas Spften ber Enthal. tung und forbert feine Freunde auf, von ihrem politifchen Rechte Gebrauch gu machen. Da aber unter ben Republifanern bie gemäßigten bie Minbergahl bilben, fo barf man vorausseben, bag fich biefe Bartei im Allgemeinen enthalten mirt. - Belden Grab bon Beborfam Die Inftructionen bes Grn. Grafen von Chambord finben werben, mage ich nicht gu ermeffen. Batte es icon vielfachen Wiberftanb gefunden, ale ber Berr Braf feine Anhanger einlub, feine Art von Memtern unter biefer Regierung angunehmen, fo ift um fo mehr gu furchten, bag feine Inftructionen in biefem Ralle, mo es fic von teiner Cibesleiftung banbelt, nicht überall befolgt merben. 3ch fenne fehr viele Legitimiften, melde entichloffen find, fich an ber Abftimmung zu betheiligen, und es für zwedmäßiger halten, Rein gu votiren, ale gar nicht ju votiren. Das Gine und bas Undere lagt fich bertheibigen, aber vom Bofen ift bie Uneiniafeit. Comobl bie angezogene Inftruction bes frn, Grafen b. Chamborb, ale feine Protestation gegen bie Berftellung bee Raiferreichs circulirt in vielen lithographirten Gremplaren, und werben 3bnen icon burch bie Belgifden Blatter befannt geworben fein. (Die Broteftation baben mir fcon porgeftern mitgetheilt, bie Inftruction folgt unten. D. Reb.) Ge fehlt nicht an Leuten, welche beibe Documente fur unacht halten. Das ift ein Brrthum, mobl aber burften biejenigen Legitimiften Recht haben, welche es bedauern, bag feit bem 3abre 1848 fur bie Gache ber Mongrchie nur proteftirt morben ift. An Augenbliden bat es nicht gefehlt, we fühneres Auftreten vielleicht erfolgreich, gang gewiß Bflicht gewien mare. Bat man fid aber biseran gur Unthatigfeit un. jum Stillichmeigen berbammt, mogu bann fest be fin.mi. Daffe ber Pre-teftation? Das ift ubrigens eine perfonliche Meinung vieler Legitimiften; ber 3brigen foll burch jene Unbeutung nicht vorgegriffen werben. (Bergl. oben. D. Reb.) Der bobe Glerus fabrt fort, einen großen Gifer fur Die gegenwartige Regierung an ben Tag ju legen und baburch gu befunden, daß er fich von ben ropaliftifchen Principien auf immer, wenigftene auf fo lange lodgefagt bat, ale ein Bufammenflug von Umftauben jene Principien nicht gur Geltung gebracht haben wirb. Denn wer in Franfreich bie Gemalt bat, hat auch ben Glerus. "Geib, wie por vier Sabren - ruft ber Bralat von Rennes feinen Bfarrern in einem Runbichreiben gu - bie Rath. geber und Leiter eurer gehorfamen Beerben. Spannt ihre naturlichen Inbifferengen, Dirigirt ihre Boten. Berft auf euren Bifchof bie gange Berantwortlichfeit einer Daagregel, welche fein Gemiffen ohne Furcht annimmt, benn er balt fle fur bie Grfullung einer Bflicht." Der Bifchof gefteht ausbrudlich, baß bie Befellichaft und bie Familie in biefem Augenblide mehr ale je gefährbet feien und baf nur Louis Dapoleon Franfreich von einem

ment affichirt worben finb. Paris, 14. Dovember. [Der Moniteur; bi Rube und bas Glud wieberfinden werde," fo finden wir Jagben bes Brafitenten; Bermifchtes.] Der "Moniteur" veröffentlicht in feinem amtlichen Theile nur ein Reglement fur ten Transport von Bulver und Rriegemunition auf ben Gifenbahnen. Der nichtamtliche Theil enthalt wieberum eine Angabl imperialiftifcher Abreffen auf einem mit 6 Bferben bespannten Jagomagen nach

allgemeinen Untergang gu bemahren vermoge. - Da

verfichert mir, bag in biefer und ber vorigen Racht auf-

rubrerifche Proclamationen in bem funften Arrondiffe-

bon den herren Fould, be Caumont - Laforce, be Tou- feit auf fich giebn, fo gablreich, und die Gluth ber Auf-longeon, Edgar Rep und Furtado begleitet. Er hatte tlarungen und Discuffionen baruber fo maffenhaft, bag prafibentichaftlichen Bagens ritten. Dan jagte in bem turlich noch immer ben Borbergrund ein. Theil bes Balbes von Fontaineblau, ber feit 1848 an von mir mitgetheilte Auffaffung ift Die überwiegente, Gerrn Fould verpachtet gewesen mar. Um 4 Uhr febrte obgleich, wie hinzugefugt werben muß, nicht die ausber Bring nach bem Balaft jurud, wo bes Abende ichliefliche. An ber mirtlich geschehenen Aufopferung bes mieberum, und beute finbet ble große Desjagb ftatt, ju bie form, in welcher es in ber Thronrebe gefchen, ber eine gahlreiche Befellichaft eingelaben morben ift. icon jahlreich in Baris ein und versammein fich im haben, welche gu bem von fammtlichen Fractionen Gefetgebungs - Balaft. Es geht bie Rebe, bag in ber freihandlerifchen Glaubenebefenntnifies nun untviberneuen Berfaffung ihnen ein Gehalt bon 10,000 Frcs. fur bie Seffion gugewiefen werben foll. Gingelne Legis timiften, bie trop bes Manifeftes von Benedig öffentliche Stellen angenommen hatter nehmen jest im Sinne ber neueften Grobeborfer Brociamation por bem Rafferthume ihre Entlaffung. Ginen gleichen Entichlug funbigt man Seitens mehrerer Deputirten biefer Farbe an.

Paris, 15. Dovember. Der "Doniteur" bringt beute gur Aufflarung ber öffentlichen Deinung Angefichte bes Botume uber bas Raiferthum bie Danifefte bes Lonboner Revolutione-Comitee, ber verbannten Frangoffichen Social-Demofraten auf Berfen und bes Grafen Chambort, inegefammt von ber Betbeiligung an ber Abftimmung abmabnent. Wegen Berbreitung bes lesteren Manifeftes find bie Rebacteurs ber "Geperance bu Beuple" ju Mantes verhaftet worben, weehalb bas 3ournal nicht ericheinen fann. (9. 3.)

[Montalembert und Berfigno.] Die Mugeburger Allgemeine Beitung fchreibt Folgenbes: Das fteis gende Intereffe bes gebildeten Bublicums an Montalembert's mehrfach ermabniem neucften Bamphet - benn fo wird bas Bert in gemiffen Regionen getauft, mo man feine Tenbeng obendrein mit bem Deputirten . Gib unvereinbar finden will - bat zwei Beidichten gu Tage geforbert, bie, obgleich von etwas altem Datum, noch eine frifche Bebeutung fur Wegenwart und Bufunft haben. 218 Graf Montalembert noch Mitalied ber Confulta war, batte er mit bem Urheber bes 2. Dec. eine Bufammentunft, worin er bas Theil, bas bie Rirche ber neuen Gewalt erlangen fonnte, ju erforichen bemubt mar. Bebrangt und immer mehr gebrangt, wie er et mit ber Religion gu halten gebente, fchnitt endlich Louis Dapoleon bas Gefprach mit bem fibyllinifchen, jugleich echt Mapoleonischen Bort ab: "Eh bien, Monsieur, i'ai la religion du peuple." Wer ertennt nicht barin bas große Argument Dapoleon's, mabrend er bas Concordat betrieb, mieber? Gie miffen, unter melden Umftan ben Graf Montalembert gurudtrat; aber ben neuen Dachthabern mar Alles baran gelegen, feinen wie andere berühmte Ramen fur bab ju grunbenbe Regiment anzuwerben : herr von Berfigny bemubte fich breimal zu ibm bin, um ihn gur Annahme ber Senatorenmurbe zu bewegen. Graf Montalembert, ber — wenigftens bei Anderen — Die Offenheit liebt, verlangte endlich ein beftimmtes Regierunge-Brogramm "Benn Sie es wiffen wollen, fagte endlich fr. b. Berfigny verbrieglich, unfer Brogramm im Innern ift folgendes: regieren bon oben berab, unten gufriebenfteller und germalmen mas in ber Mitte ift, wenn es fich nicht fügen will." fugen will." "Und bas Brogramm ber außeren Boli-tit?" fragte, die Stimmung feines Gaftes benugend, Graf Montalembert. "Das ift eben fo leicht gu fagen," mar bie Untwort; "unfer Programm nach außen beißt: Frankreich feine alten Grengen wiedergeben." Graf Montalembert entgegnete bem prafibenilichen Abgefanbten "Gerade meil ich überzeugt bin, bag bies 3bre Bolitif ift, lebne ich bie mir jugebachte Gore ab." in bem bas Deutsche Baterland am meiften beruhrenben Bunft Gr. b. Berfigny feines herrn und Deiftere Bebanten ausbrudte, ob ferner feit neun Monaten fich Die gwei Befchichten aber werben bier in gutunte teten Rreifen fur mabr genommen; ob fie es in aller

Buntten find, ift fchwer zu verburgen. [In ben Inftructionen] bes Grafen Cham-bord an bie legitimiftifche Bartet beift es: "Das Land fann nicht ben Billen berer, bie fich gur Rettung bes Bemeinmefens perbunben, mit ben Danöpern bes Gbrgeiges und bes Egoismus verwechfeln. Rein, bas Raiferreich, bas Franfreich aufgezwungen werben foll, tann nicht bie icugenbe Monarchie merben, beren Beburinig es jest empfindet; es tann nur einen neuen 3wiefpalt unferer Ditte erzeugen und eine Bermidelung mehr in unferm Befchice; es fann nur baraus bie Berlepung ber Gefete hervorgeben. . . . Mogen benn alle monarchifch-gefinnten Danner bavon abfteben, an einem Botum fid ju betheiligen, bas bie offenbare Regation ihrer Brincipien ift, und mogen fle all ibren Gindug auf bie fle umgebenbe Bevolterung ausuben, um biefelbe gu veran laffen, ihrem Beifpiele gu folgen. Bas aber langt bie glauben mochten, fich wie bisber pon ber politifden vorgezeichneten Babn entfernen gu fonnen, fo ift ber Lauf ber Begebenheiten wohl geeignet, ihnen bie Mugen ju öffnen, und fie werben zweifelsohne bei biefem Unlaffe eine gang naturliche Belegenheit erbliden, in bie bezeichnete Babn wieber einzulenten und auf Functionen

bes Barlamente bat bie politifche Athmofphare in Eng. tereffen feines "ben Gegenstand feiner gangen Liebe" bilben- gonnen. Um Freitag um 2 Uftr fubr Louis Napoleon land auf bas Ueberrafchenbfte geanbert. Mus tiefer Stille find wir ploglich in eine braufenbe Lebenbigfeit verfest.

maltigen. Die Thronrebe und Moregbebatte nehmen nawirb befto beftiger getabelt. ruflich angefundigten Angriff einen nicht gurudgumeifenben Bormanb giebt. Es ift freilich mabr. baf Borb Derby im Oberhaufe mit weit weniger 3meibeutigfeit, und fogar mit Gragie, bas Geftanbniß feiner lebergabe machte, bas ihm fchwer genug geworben fein mag. Auch zeigte bas Antniperium von., linter-flarenden Botte, bie es bem Antragsteller und Untermurbe. Aber bae Alles beffert bie Thatfache nicht,

legte, wie es feinen gefchnorfelten volfewirtbichaftlichen Paffus in ber Thronrede mirflich ale Anertennung bes Brineips ber Sanbelsfreiheit verftanben miffen molle Bugleich ertlatte Disrgeli mit großem Befchid, marum in ber Thronrede eine fo neutrale Faffung beliebt morben mare, namlich um nach jeber Geite bin ber Stellung von Amendements vorzubeugen, beren Discuffion mab-rend ber Trauertage fur Bellington fich nicht paffen eine im michtigften Buntte gweibeutige Thronrebe bem Bolte vorliegt. Ge fommt nicht barauf an, . mas Lord Derby und Dieraeli und bie jungen Mitglieber iprechen, welche bas Document in eine affirmative Abreife gu überfegen haben; es fommt barauf an, mas 3bre Dajeftat bie Ronigin fpricht. Derby und Dieraeli tonnen viel fpreden, und haben fcon genug, eber gu viel ale gu wenig gefprochen; ihre Reben find aber feine Beitfpiegel, Ehronrebe fein foll, fein fefter Untergrund, Ronigliche Worte in einer bewegten Beit. Das Regiment ber Ronigin Bictoria ift ein freibanblerifdes Regiment, bas bat fich als fein gefdichtlicher Beruf berausgestellt, und die Ronigin, Die weiß fur alle Emigfeit gefagt bat, fann beute nicht wieber ich mara fagen und Gie um einer Minifterfrife willen, Die mit bem grofen Bange ber Befchichte, beren Trager Ronigin und Bolt, nichte ju thun bat, gar meber ichmars noch weiß. fonbern grau fagen gu laffen, Gie fich binter eine falfche Cap. Conftruction verbergen gu laffen, ift ein ftrafbarer Uebergriff ber Minifter, Die es thun. Die raeli fagt: martet ben Finang-Rechnen-Entwurf ab, ben ich euch am 26. vorlegen werbe. Dann bringt bie Ungriffe an, bon benen ibr glaubt, bag wir fle verbienen Bu eurer Beruhigung fage ich euch fchen jest bae baruber, baß fle bas Brincip ber Banbelefreiheit und unbeichrantten Concurreng ale ein Factum binnehmen und auch nicht auf Compenfationen Derjenigen binauslaufen, Die babei Schaben gelitten haben. 3hr merbet es mit nichts qu thun befommen, ale mit Berfuchen, Burben weggunehmen, Die gum Theil nach eurem eigenen Gingetanbniß bei unbeschranfter Concurreng unerträglich brudenb merben mußten. Gebr gut - aber marum fteht es nicht in ber Ehronrebe ober marum fteht es in einer Form in ber Thronrebe, bei ber man, wenn man will, aud berauslefen fann, bag 3bre Dajepat bereut, gu ber Doth. wendigfeit Anlag gegeben gu haben, bag auf bieje brudend geworbenen Burben nun Bebacht genommen merben muß? Das ift eine pfficielle Unmabrbeit, bie man nicht berauslefen tonnen muß. 3bre Dajeftat bie Ronigin bereut es nicht, bas Bolf bereut es nicht, bie Umftanbe geben feinen Anlag, es gu bereuen, und bas Minifterium bereut es felber nicht. Conft mußte es die Biebereinführung bes Bollichuges ale fein Brogrunin vegetren vaven, und wenn jich fo, wie ce burch Die Bablen erfahren hat, im Staate nichts thun lagt, freiwillig auf Die Oppositionebante gurudtebren. Diergeli fagt weiter: wenn ihr uns aber am 22. mit bem angefunbigten Billiere'ichen Angriff vorber angreift, fo ich mich noch mit meinen Finangreformen, bie ich fur ben 26. angefundigt. Damlich fo fagte er noch nach. traglich geftern Abend. Das macht bie Sache noch fchlimmer, bann bat er alfo 3. D. bie Ronigin bem Bolfe, pber gewiffen ale befonbere bedurftig bargeftellten Intereffen etwas verfprechen laffen, bas er unter Umftanben, bie es nur mit feiner und feiner Collegen perfonlicher Lage gu thun haben, nicht halten will. Go ift bie Gitelfeit auicheinender Confequeng, um beretwillen all Diefer Staub aufgemublt worben, es ift nicht Rudficht auf bie Trauer, tage fur Bellington, benn gu einer offenen Freibanbele-Erflarung ihrer Buhrer batten bie Coupgollner fein Amendement geftellt, bie fich biefe Erflarung ja nun boch nebenbei gefallen laffen mußten. Und leitete ibn blog Schidlichteitegefühl, fo tonnte Dieraeli ja jest gegen ben Billiere'ichen Antrag, ber bie Trauerzeit abwartet, nichts einwenden. Die Stimmung, Die allgemeine Bolfeftimmung, felbft unter ben Liberalen, und gmar gerade unter ben unabhangigen Liberalen, welche neben bem lanblichen Confervatismus bie großte Bolfefraft ausmaden, mar bem Minifterium fonft gar nicht bezeichnete Bann wieder eingutenten und auf Gunt je mit ungunftig. Es fonnte eine große, verfohnende und ibren Geffnungen und Ueberzeugungen zu vereinen ift." positive Beit für England herbeisubren. Raum ift Grofbritannien. is lest noch möglich, bag es ber Griabrung entgebt, bag Muth und Gewandtheit und Einsachheit fur folde Rritit bes Minifteriums in Bezug auf Aufgabe bie wesentlichften ber Bebingungen find. (Bir en biefer Rritif ber Thronrebe Geitens unferes orn. Correspondenten vom Englischen Standpunfte aus nicht beitreten; bie Minifter und nur bie Dinifter find bort für bie Thronrebe berantwortlich, und es ift bort fein bem Balbe. Er trug ein einfaches Zagotleib und mar Dabei find Die Puntte, welche bie öffentliche Aufmertfam- Biberfpruch Geitens ber Krone, wenn bie Opposition,

bekannte Frau v. Lugow, fruber Frau v. Bacharacht, ift Barticuliere, Gutebefiger, Raufleute, Gaftwirthe, Runft- verordneten den Antrag, fich mit bem politischen Ber-am 16. Septer. d. 3. auf Java, von wo fie eben im ler ze. 145, Meifter 14, zusammen 159 felbfiftanbige halten bes Magistrate nicht einverftanden zu erflaren und Berfonen; Stubirenbe 129, Supernumerare, Affiftenten und Diatare 4, Gewerbegehulfen 822, Lehrlinge 31, Sagelöhner 133, Dienfiboten 434, Frauen und Rinber 417, gufammen 1970 unfelbftftanbige Berfonen. -Die Bevölferung bat fich bemnach burch Abjug um 4 felbfiftanbige Berfonen verminbert, bagegen burch Bugug um 530 unfelbftftanbige Berfonen, burch Debrgeburten um 64, gufammen um 590 Seelen vermehrt, fo bag bie gefammte Civil = Bevolferung Berline am Schluffe bee Monate Ceptember 1852 fich auf 443,077 Seelen belief. ber Strede von ber Rogat bis Ronigeberg und meiter

- S [Reminiscenzen vom 17. Dovember 1848.] Onfel Spener melbet, bag bie Univerfitat uber ibre zeitweilige Schliegung berathen babe. Rector Dipich Tagen in ber Familie bes Thierargtes Rluge brei Rinmelbet, bag bies ber Univerfitat nicht eingefallen fei. -Die in Franffurt a. D. gebrudten Blacate mit ber Mufforberung jur Steuerverweigerung werben vertheilt. Bor- beit fur Gehirnentgundung; balb barauf entbedte man laufige Guspenbirung ber National-Beitung. Die "Cwige aber, baf bie Kinder fich burch Rattengift ben Tob ge-Lampe" ericeint trop bee Berbote; ber Redacteur foll bolt, meldes ber Rammerjager Beber im Sausfinr 3everhaftet werben. Muf ber Borfe fteigen bie Courfe. bermann juganglich ausgeftellt hatte. Der Stadtphpfie Ge circulirt eine Gubscriptionslifte fur Die Fraction eine Dr. Casper behauptete, bag ber Tob baburch Unrub. Ginberufung ber Landmehr. Die bemofratifche berbeigeführt morben, und es murbe ber ac. Beber in Fraction ber Burgermehr fendet Deputirte in bie Bro- Bolge beffen ber fahrlaffigen Tobtung angeflagt. Im vingen gur Berbruberung mit ben politifchen Bereinen. geftrigen Audienztermine blieb Dr. Casper bei feiner Die Stadtverordneten benunciren gegen General Dollenborf wegen Bruch ber Habeas-corpus-Acte! Die Golbaten werben auf ihren Boften von ben Ginwohnern bemirtbet. Bei ben Bifitationen burch bas Militair merben noch fortwabrend Munitionevorrathe und Gemehre gefunden. Die Bahl ber Berhafteten ift fo bebeutenb, bag eine Angabl in's Bellengefangnif nach Doabit gebracht merben muß. Ge ftellt fich beraus, bag bei bem Steuerverweigerunge - Befchluß bie frechften Betrügereien im Scrutinium borgetommen. Die Fraction Unruh ger- bet; bei ber Erbrechung bes Opfertaftene find bie Diebe fplittert fich immer mehr und bie Gubrer fuchen Schut entweber geftort worben ober bat mabriceinlicher Beife bei auswartigen Wefanbten. Rach ben Brovingen merben falice Rachrichten über ben Musbruch ber Revolte gungen wiberftanben. Gegen 10 Uhr Abenbe entbedte in Berlin und ben llebergang bes Dilitaire ju ben Re- ber Dadhtmachter bereits, bag bie Thur ber Rirche offen Dienstboten 706, Frauen und Rinder 386, gusammen bellen verbreitet. Die Stadtrathe Runge und Falfenberg fant, in welche — V Eine ber in neuerer Beit bekannteften Deut- 2500 unfelbftanbige Personen; unter ben Abge- legen wegen politischer Meinungeverschiebenheit ihr Amt foliegen laffen. bellen verbreitet. Die Stadtrathe Runge und Faltenberg Rant, in welche fich bie Rauber vermuthlich hatten ein-

ibm beffere bemofratifche Befinnungen angurathen. Un-blutiger Breitampf gwifchen ben Gerren Robbertus und Bacharia jur Musgleichung ber befannten Begebniffe ber Steuerverweigerung. Bon allen Seiten wird bent Minifterium Borausbegablung ber Steuern angeboten.

- S Die Ziehung ber erften Rlaffe nachfter Rlaf-fenlotterie beginnt am 12. Januar f. 3. - V Die Berfpatung ber Boften aus Oft. Breugen ift burch ben bebeutenben Schneefall veranlagt, ber auf

norbofflich bie Wege unbrauchbar macht.

- V 3m Monat Dai b. 3. ftarben binnen zwei ber von 7, 5 und 3 3abren ploglich bintereinanber Der bebanbelnbe Arat erffarte bie tobtbringenbe Granf-Behauptung, mabrent Dr. Trofchel, ber bie Rinber in ber Rrantheit behandelt hatte, bet bem Beugniß fur Gehirnentgundung verharrte. Die beiben Sachverfianbigen fonnten fich nicht einigen, und es blieb beehalb ber Staateanwaltichaft nichte ubrig, ale ten Fall bem Debicinal. Collegio jur Enticheibung vorzulegen.

- n Die biefige Gt. Debwige. (fatbolifche) Rirche ift in vergangener Racht beraubt morben. Bwei Abendmable . Relde und bas Softiengefaß find entwenbie Beftigfeit bee Berichluffes ben rauberifchen Unftren-

Berliner Buschauer.

Berlin, ben 17. November. Angetommene Frembe. Britifh Gotel: Graf Baffemis, Rittergutebefiger, aus Breberobe. Grbr. Branded-Rabrenfee, Rittergutebefiger, aus Daber. -Sotel bes Brinces: Graf Reffelftabt, R. R. Defterreichischer Mittmeifter, aus Bien. — Cotel be Be-terebourg: Frau Baronin p. Edarbiftein, Rittergutebefigerin, aus Falfenbagen. — Deinbarbt's Gotel: v. Strpf, Butebefiger, aus Ditau. v. Go. R. Gachf. Dberlieutenant im 3. Courgen-Bataillon, aus Dreeben. - Bug' Gotel: v. Brebow, Rittergutebefiger, aus Gengte. - Sotel be Rome: Graf v. Bolgig, Dberft-Lieut. und Commanbeur bes 1. Garbe - Illaner Regimente, aus Rotebam. Baron b. b. Dften - Saden. Sauptmann im 9. Infanterie - Regiment, aus Stralfund. Sotel be Dagbeburg: b. Wichert, General-Dajor a. D., aus Rergendorff. - Techow's Sotel: b. Galerbt, Rittergutebefiger, aus Ronigeberg.

Berlin - Potebamer Bahnhof. Den 16. Dovember 5 Uhr nach Botebam : Ge. Ere. ber Ober Rammer-berr und Minifter bes Ronigl. Saufes Graf gu Stoberg, gurud am 17. 101/2 Ubr. - 10 Uhr nach Potebam : Sofmaricall Grof Reller

Den 17. Nov. 71/2 nach Botebam: Ge. Erc. ber General-Abj. Gen. Lieut. v Gerlach. — 2 Uhr nach Potebam: Ge. Konigl. Cobeit Pring Carl. - V In bem auf nachften Conntag fallenben Sefte gum Bedachinif ber Berftorbenen wird in ber biefigen St. Marien - Rirche Abends 6 Uhr ein Gottesbieuft ab-gehalten werben. Im Borabende — Sonnabend ben 20. b. DR. - findet wie im Dom, fo auch in ber St. Bacobi - Rirche eine auf bie Frier bezügliche geiftliche

- S Am Conntag fant bas feierliche Begrabnig bes jungen Buchbrudere Dreper ftatt, ber bei ber verfuchten Rettung eines Gelbftmorbers im neuen Canal in boriger Boche ertrant.

Duft-Mufführung ftatt.

- V Bir haben vor einigen Tagen über ben gu Rom erfolgten ploglichen Tob beb biefigen fehr talent-wollen Bilbhauers heinrich Berger berichtet. Unter

ber biesjahrigen Runftausftellung fo großes Auffeben

erregte. - V Der hiefige Rupferftecher Teichel bat fo eben einen fprechend abnlichen Rupferftich bes verftorbenen Brofeffor G. Ladmann - in figenber Stellung am

Stubirtifche - ausgeführt. murbiges, ift beftimmt, Geiner Majeftat bem Ronige gegen nach außerbalb verzogen: 1496 Personen mann-

lung fommen.

Begriff mar nach Guropa und Deutschland gurudzufeb. ren, geftorben.

S 3n Schoneberg wird am 21. wieber eine golbene Bochgeit gefeiert. Die Bahl ber golbnen Brautpaare war in biefem Sabr in Berlin auffallenb groß. - S Bor ber neu erbauten und im Abpus fertigen

Raferne bor bem Salleichen Thore ift man jest mit Blanirung bee Blages bie gur Chauffee bin befchaftigt. - V Die biefige flabtifche Beborbe beabfichtigt eine Bestimmung zu erlaffen, bag bie Lehrer an ben ftabtisichen Schulanstalten, bie mit ber Ginziehung ber Schul-

gelber beschäftigt find, 50 - 100 Thaler Caution ftellen follen. - n [Beitrage gur Statiftit Berline.] Am Schluffe bes Monate August 1852 belief fich Die Babl ber Ginmobner Berlins auf 442,487 Geelen. 3m Geptember 1852 murben 633 Rnaben, 607 Dabchen, aufammen 1240 Rinder geboren. Unter benfelben befanden fich: 119 mannliche, 98 weibliche, gufammen 217 unebliche und 15 3millinge-Geburten. Geftorben find in bemfelben Beitraume: 628 Berfonen mannlichen, 548 meiblichen Wefchlechte, gufammen 1176 Berfonen. Unter beufelben befanben fich bie zum funften Lebensjahre 614, bis jum 15. Lebensjahre 702 Rinber ; unter legteren wiederum 125 uneheliche Rinber, bon benen 87 bas erfte Lebensjahr nicht überschritten batten. Betraut murben 265 Baare. - Bon außerichen, 633 weiblichen Gefchlechte, jufammen 2129 fobald fie and ganger veranbe alten, ift bie n. Br. 3tg)

Floreng, In Floreng bi Emigration at 800 folde Be Mabricheinlich entichleg man Behörben eine und ihnen fur Großbergogibu febr allgemein wieberum mel fernere Bleiber follte ber "D? ben ber neuen butte Stelle Die Italienische Meffina

bas , Riforgii Amneftie fein Bergeben ma mabrten Ona mine , Felice nara und Bro Mabrib. Ohne Muffeh rend in ben Truppen für

folde Leute

beinabe über

gen in Bar

6000 Mann, neuen Beftim find gleichfal langt, bie 1 B\* Ber Grimfel. in Mr. 267 bağ neulich bie meiften ( bern auf ber ale achtzebnj Polengeneral popen mitme inater bas S bie er allger reprafentirte ber Schweig eint gegenwi

national

mente ber &

- ein Bef

an ber prin

divide fo für biesmal entichloffener ber Ditte 3 Conferba 36m gegen Rath. Det dmeibigen Mbmefenbet Ditgliebern burchfesten! lien abgebr Frembenbu beren bebat berige allbi terfuchung bee Brand fåmmtlicher Der Danr Beben. 3 bloger De

mart." un beebage Belger, Wie mir t+ \$ wefen.] Sie fühle

begnügen. "Broteftan

**Сфооб** 31 "Die politischen widerfprec gierung e Die Beitu Beftrebun bağ ich merbe, id bie 21668 tigen Di

Anfeben Ruhm n man mid funftig fi und Mbg luponen Die Abgeorbi bat, fich gierun pargetha hung ric Rammer Wie Be

oben ur fanntlid ein Bur Mai ber megen 1 ben erft 30. De 550 % len bab

Beitung beutenb Stabith

fobald fie and Ruber gelangt, bas Programm ihrer Bor- Frankreiche und Englande folgent, bas Dampfichrauben- taum bie Rrankbeit überfteben. Sie ift außerft matt

Babricheinlich in Folge bes Attentates gegen Balbafferoni entichlog man fich, fie nicht langer mehr ju bulben. Co melbet bas "Riforgimento": "Geftern haben bie Boligeis-Beborben eine große Angabl ber Emigranten beschieben und ihnen fund gemacht, baf fie binnen acht Tagen bas Großbergogthum verlaffen muffen. Die Daagregel icheint febr allgemein ausgeführt zu werben , boch bort man wieberum mehrere Berfonen nennen , benen man bas fernere Bleiben verftattet babe." - Rach obiger Quelle follte ber "Moniteur" am folgenben Tage bas Musichreiben ber neuen Unleihe von 70 Dill. Bire bringen. -Der Bochverrathe. Brogen Guerragit ift an bie burre Stelle bes Beugenverbore gelangt, fo bag felbft Die Stalienifche Breffe aufhort, bem Prozeggange ju folgen.

eben

rum

\*100

eåb.

ebe

mas

reile

bre

egel,

des

meiß,

Die.

enen.

bar=

unb

ufen.

ürben

nicht

Form

Roth

Dieje

mmen

jeftat

nunte

li fagt

nach.

mmer,

ereffen

bie es

ge gu

it au-

nbele. fein

nun

te ibn st ge-bwarmeine

zwar

Bolfe.

unb

nicht

t fein

stion,

Stabt. Ber

en und

Un. a unb

Meffina, 3. Dov. [Bu ber Amneftie.] bas "Riforgimento" melbet, ift bie vom Ronig bewilligte Amneftie fein Generalparbon; einzelne Ragegorieen von Bergeben maren ohnebin ausgeschloffen. Bon bem gemabrten Onabenact find aber namentlich ausgenommen bie Bruber Plutino aus Reggio, bie Bo. Romano Carmine, Felice Bonaccorfo, Francesco Catalano aus Bagnara und Francesco Tuccari aus Deffina.

Spanien. Madrid, 10. Rovbr. [Berbungen fur Guba.] Ohne Auffehen zu erregen, lagt bie Regierung fortmat-rend in ben Gavallerie- und Infanterie - Regimentern Eruppen für Guba anmerben. Ge merben jeboch nur folche Leute angenommen, bie ihre Dienftzeit (6 Jahre) beinahe überftanden haben. In Diefem Augenblide lies gen in Barcelona, Cabir, Corunna und Bigo gegen 6000 Dann, Die mit bem erften guten Winbe nach ihrem neuen Bestimmungeorte abfegeln werben. Bon England find gleichfalls vier neue Dampfichiffe in Cabir angelangt, die unfere Rriege - Marine gu Guba verftarfen

Bern, 13. Rob. [Die Frage Bagy. Das Grimfel. Spital. Gerichtliches. Gelger's Beitforift ] Bezeichnend fur bie Buftanbe von Wenf (vgl. in Dr. 267 ben Brief vom 11 b. D ) ift ber Umftanb bağ neulich bei ben Bormablen gum Großen Rath bie meiften Stimmen nicht auf herrn Bagy fielen, fon-bern auf ben Italiener Camperio, ber im Jahre 1833 ale achtzehnjahriger Jungling mit Daggini ben vom Bolengeneral Romarino commanbirten Ginfall in Gapopen mitmachte, und nachbem bas Unternehmen ganglich niflungen, bungernd und elend nach Genf tam, mo er fpater bas Burgerrecht erhielt und in ben Beborben, in bie er allgemach fich erbob, eine ehrenwerthe Rolle fpielte Much Graf Roffi mar ein Stalienifcher Bluchtling und reprafentirte nachber lange Beit bie Republit Genf auf ber Edmeigerifden Tagfagung. Berr Camperio ver-eint gegenwartig nicht nur bie fammtlichen Stimmen ber Bartei Bagy auf fich, fonbern auch bie bes Cercle nationale, ber fich jum Biel gefest batte, alle Gle-mente ber Dopofition gegen Bagb in fich gu vereinen, - ein Beftreben, bas aber mohl bereite gefcheitert if an ber principiellen Untipathie ber gu amalgamirenber Fractionen. Bie Gie feben, bat ber Barteigeift fur bas divide fo ausreichend geforgt, bag bas impera wohl fur biesmal noch herrn Bagy gufallen wirb. Dit einem entichloffenen Rern von fpeciellen Unbangern fieht er in ber Ditte gwifden ben beiben Oppositionen, ber 211: Confervativen jur Rechten und ber Ultra-Demofraten gur Linten, und ben Ausschlag gu feinem Siege werben wohl bie Ratholiten geben. 3hm gegenüber wird bann eine ftarte Opposition, geleitet bon Camperio, fteben ; immerbin ein Großer Rath, ber bem bieberigen vorzugieben ift, jenem ge ichmeibigen Bertzeug bes Dictatore, mo bei gangliche Abmefenheit von Opposition zuweilen blog 10 von 90 Ditgliebern anmefent maren und bie wichtigften Beichluffe burchiesten! — Das berühmte hofpig auf ber Grim-fel ift — wie ichon furg ermahnt — mit allen Dobi-lien abgebrannt, wobei wir unter Unberem bas ichone Frembenbuch mit Febergeichnungen bon Calame und Unberen bebauern; mehr aber noch, bag Bybach, ber bie. berige allbefannte Birth, in eine bochft unangenehme Un-

ganger verandert. Bas auch wir für einen Borwurf Spftem unmittelbar auf die Semnacht anwenden und ber Buftand ift nach den Bulletins der legten Xage halten, ift die stplistische Zweideutigkeit. Die Red. der dauf der Werst auf ber Befft ju Bliffingen liegenden Schiffe sewesen. In dem Kalle, daß diese neue R. Br. 3tg) auf Die Berftellung eines Dampfichiff . Dienftes gwifden follte, furchtet man febr fur ben Einbrud, ben ein foldes Florenz, 7. Nov. [Ausweisungen. Rotigen.] Rotterdam respective Amfterdam und Batavia. Es wurde Unglud auf Die Genefung bes Konigs ausüben murbe, In Florenz hielt fich bieber ein Theil ber Italienischen Anfangs alle brei Monate ein Schiff abgeben. Die Ur- und bas gange Schwedische Bolt erwartet mit großer Emigration auf, und zwar ber vornehmere. Man jablt beber und Bertheibiger bes Pland meinen: Gols Unruhe ben Ausgang ber Krankheit Ihrer Konigl. hobeit.

800 folde Personen, wohl sammtlich mit Gelb versehen. land habe bas größte Interesse an ber Berwirk. Man schreiebt bie Krankheit ber jungen Prinzessen Wan schreiebt bie Krankheit ber jungen Prinzessen Wan schreiebt bie Krankheit ber jungen Prinzessen. lichung eines solchen Entwurses. Es konnten Schwiese befrigen Trauer zu, welche ber Tod ihres Brubers, bes rigfeiten mit ben anbern Scemachten ben lleberlanb. Berfebr bemmen, anderntheile fonnte man burch bie Um- traulichfeit batte jedergeit gwifden biefen beiben reich beftanbe ju einer rafchen Truppenbeforberung nach Inbien genothigt fein, wogu bann der Dampfichiffsbienft fehr Zeit in unferer sonft so luftigen Sauptfladt; aber gelegen tame. Ferner fei zu bemerken, daß der Weg et in bies auch wieder ein befriedigendes Beichen über Gueg lebensgeschriich fei fur die meisten Reisenden. ber Beit, die allgemeine und lebhafte Theilnabme Wer an ber Bruft leibe, fonne bie Reife uber bie Lanbesenge einmal nicht überfteben. Das Rothe Deer leibe mit ber man unfer Konigshaus mabrend biefer traurigen an Sturmen aus ber Bufte, welche ben Sand meilens weit bis auf Die Schiffe ichleubern. Dann fei bie Tabrt mifchen Ceplon und Aben fur bie Befundheit im boch-Ren Brabe nachtheilig, und burften alle biefe Rudfich. ten bem langen Weg an ber Ufrifanischen Rufte vorbei ben Borgug fichern. Man erwortet von ber Ausbehnung bes Bertebre nach Diefer Geite bin eine großere Belebung bes Sanbels mit ber Dftfufte von Gub-Umerifa u. f. w. Dit richtigem Inflinft ermift ber Gollandifche Banbel, bag bie vergrößerten Ausgaben fur bie Erhaltung ber Geemacht einen neuen Muffdwung bes Sandels und bes Berfehre erheifchen.

Bliffingen, 11. Rov. ["Gefion" und "Amasone" in See.] Geute Mittag find Die Breugifchen Rriegeichiffe "Gefion" und "Amagone" in See gegangen, nachbem fle mit ber Marine-Batterie bie gewohn. lichen 21 und 13 Schuffe gewechselt hatten. Der heute Abend zurudgekehrte Seelovife berichtet, baß er bie Schiffe auf ber bobe von Blantenbergbe verlaffen bat, inbem fte mit einem guten GD. Binbe weiter fegelten. Bir faben bie Schiffe nach neunmochentlichem Aufenthalte mit Bedauern fortgeben. 3hre Bemannung hinterlagt einen angenehmen Gindrud, und man tann fie, mas Ordnung, Rube, Dieciplin und Moralitat beirifft, gemiß als Borbild vielen feefahrenben Nationen aufftellen. - Das Df. figier-Corpe biefer Schiffe beftebt aus folgenben Berren: Auf ber "Gefion": ber Commobore Schrober, Commanbant ber Escabre, Capt. Gunbemall; Lieut. 1. Rlaffe Jadmann, Lieute. 2. Rl. Robler, Rlatt, Schelle, Repte Bachfen und Berner (Mbj. bes Commobore); ben Cab 1. Rl. Birgow und Rrauenid; ben Cab. 2. Rl. St. Baul. v. Dobened . Stargard, Debie, v. Donte, v. b. Buide, v. Regelin, v. Richthofen, v. Schleinis, v. b. Gevoe, v. Ifing, Ulffere, Bietich, Butterlin, Drewes, Rraufe und Grunbicottel: Beamten Bill und Dormann; bie Abminiftratione-Afpiranten Borftmann und Muller; Mergte: Taubner, Bercht und Loreng; ber Capt. ber Marine Liebe; ber Lieut. ber Marine b. b Golg; ber Aubiteur Bettaner; ber Brediger Saad. - Auf ber "Umagone": ber Lieut. 1. Rl. Schirmacher; bie Lieute 2. Rl. Rubn, Rubarth, Bent, Gonbergarb; bie Cab. 1. RI. Maclean, Brzewifinety, Strube, und ber Argt Rrobn. - Die Bestimmung Diefer Schiffe find Die Capverdisichen Infeln, Die Ditfufte von Gubamerifa, Die Rordfufte von Gubamerita, Die Caraibifden Infeln und von bort nach Bortemouth in England, um weitere Orbre abzumarten.

Belgien. ( Bruffel, 12. Dov. [Muthmagliche Beranberungen im biplomatifchen Corpe.] Dan be-fchaftigt fich in ben boberen Rreifen viel mit ben im Diplomatifchen Corpe Belgiens nunmehr nothig geworbenen Berfegungen. 3ch fann Ihnen Folgenbes als Bu-verlaifiges melben. Rothomb bleibt in Berlin und behauptet fogar, er habe fich um ben Barifer Boften gar nicht beworben. Gr. Rogier geht nach Stalien. Meber feinen Rachfolger in Baris ift aber burchaus noch gar nichts bestimmt. Bie Gie wohl benten tonnen, fehlt es bier nicht an Bewerbern. Die Furften von Ligne und Chimay treten neben bem Grafen Lebon und bem Baron be Briere auf. Bon ben beiben Griten bat ber Burft von Ligne am meiften Chancen, von beiben Letteren Graf Lebon, allein beftimmt ift noch gar nichte. Much bom Legationerath Carolus, fruber Beneral-Conful in Roln und erfter Gefandtichafis-Secretair in Berlin, mar bie Rebe, und bie Babl mare eine gute ju nennen, allein es malten bier noch anbere Rudfichten ob. 3ch glaube, baß man beim Raifer einen Brin. gen accreditiren wirb.

Unrube ben Ausgang ber Rrantbeit 3brer Ronigl. Dobeit. Bergogs von Upland, ibr verurfachte; Die innigfte Bergabten Weichmiftern geberricht. Ge ift Daber eine buftere unter allen Rlaffen und Meinungen ju vernehmen, Tage umfaßt. - Die R. Schwedische und Dormegische Interime-Regierung beftebt, gleichwie in bem verfloffenen Sommer, aus fammtlichen gegenwartigen Schwebiden Miniftern und aus ben Mormegifchen Staaterathen, Gr. Ercelleng bem Staatsminifter Due, Grichfen, Bretteville, Rrog, Beterfen und Gorenfen, bem Stifts. Amtmann Sem, bem Antwann Blom, bem Bifcho Arup und bem General-Major Garben. Die Norwegifche Regierung in Chriftiania beftebt aus Ribbervolo, Rultus; Bogt, Binangen; Laffon, Juftig; Stang, 3nneres; Ihrap, Marine; Splow, Armee, und Bolft, Re-vifiond-Departement. Bei ber Univerfitat gu Upfala murbe am 4. Dovember, bem Sabrestage ber Bereinigung Schwebens und Dorwegens, ein großes Weft gefeiert jur Ginmeibung ber gabne, welche bie Damen in Chriftiania bei ber legten Stubenten . Berfammlung bafelbft ben Stubenten - Corps in Upfala verebrt haben. Gin glangenbes Bantett, welches bie Beftlichfeit befchliefen follte, murbe eingeftellt in Anbetracht ber Trauer um ben Bergog bon Upland und ber beunruhigenben Dadrich-

ten aus ber Saupiftabt in Betreff ber Rrantbeit bes Ronigs. Gothenburg, 10. Dov. Das Englifche Dampf ichiff Bictoria, Capt. Burft, von Gull nach St. Betereburg beftimmt, ift in ber Racht gum Dienftag, fablich ron Binga, geftranbet und gertrummert; & Baffagiere und 5 Dann ber Befapung find ertrunten bagegen 3 weibliche Paffagiere und außerbem noch 20 Berfonen geborgen.

Mort . 2Cmerifa.

. Mus Rordamerita, 31. Octbr. [Bur Bra. ibentenmabl.] Die allgemeine Aufregung, welche fonft vor einer Braffbentenmabl burch bie gange Union in Beitungen, öffentlichen Berfammlungen, Reben und Schriften fuhlbar wird, ift Diefes Jahr weniger bemertlich ale gewöhnlich. Dan erflart biefes namentlich burch bie Mittelmäßigfeit ber beiben Canbibaten, beren feiner Die Liebe bes Bolfs geniegt ober allgemeinen Entbuftas. mus erregt. Beneral Scott, melden bie Bbigs jum großen Theil nur unterftugen, um ber confervativen Tenben; ihrer Bartei und bem Bhig - Namen ben Gieg ju verschaffen, bat ju viele fleine, aber hervorstechenbe Blogen und Schwachen, Die man wohl bem ftete logalen Staatebiener und flegreichen Rrieger verzeiht, aber an einem Canbibaten fur bie bodifte Staatemurbe nicht überfeben fann. Gein Mitbemerber, Beneral Bierce ift zwar ale ein fluger, biecreter Dann geehrt, aber fein wenigftene greifelhaftes Benehmen im Derifanifden Rriege, feine eingeftanbliche, obgleich feit Sabren über munbene Liebe fur Trunt und Spiel und eine gemiffe Dbfcuritat fteben ibm febr im Wege. Daniel 2Bebfter, ber britte Canbibat und jugleich ber lette Ctaatemani ber Union, ift in eine anbere Belt abberufen. Beneral Bierce martet in rubiger Burbe bie Enticheibung ab, mabrent General Grott im Weften umbergiebt, be Deutschen und Erlanbern ichmeichelt und nabe baran ift fich burch tactlofe Meugerungen und unvorfichtige Schritte

Berliner Getreidebericht vom 12. Rovbr. 1852.
(D. E. Manbeimer.) Der biefige Darft bat fich feit unferem jungften Bericht vom 5. b. M. für Getreibe wieber höber geftellt, und es find überwiegenbe Elemente für eine fernere Befernus vorbanden.

fferung vorhanden. Weigen, womit es bieber rubig war, bat fich trop man Weizen, womit es bieber ruhig war, hat sich troh mangelnber Krage zum Erport völlig behauptet, und was darin gemacht wurde, war zu febr feften zum Theil auch etwas höberen Preisen. Während der Loco-Breis sich auf 57—65 — bielt, wurden stat schwimmende Varieren solgende Preise dewilligt: 89 K. dochbunter Graudenzes Cz. 89 K. 11 Lth. weißbunt. Bromb. 634 — 904 K. dochb. Thornes 624 — 88 K. do. bunter Graud. 61 — 894 K. dochb. Thornes 624 — 88 K. do. weißer Graud. 624 — 88 K. do. bedh. Thornes 62 — 88 K. do. beihe Graud. 624 — 88 K. do. beihe Graud. 624 — 88 K. do. beihe Thornes 62 — 88 K. do. beihe Graud. 624 — 88 K. do. beihe Destand. 624 — 88 K. do. beihe Desta 624

Forberungen mit ben Unfichten ber Raufer, Die fich immer mehr

Forberungen mit den Ansichten der Kaufer, die sich immer mehr zunkäsiehen und nur wen einigen Thalern darunder hrechen, nicht corresponderen. Der nominelle Breisftand für Blinterrapps und Mindoll Geichäft dat feinen andern Charafter anger nommen. Der Marff ist eines feiter, die Frage genügt aber leinesweges, um die Preise wesentlich zu erhöben. Deute loco so wie im Bovember und November — Desember 104 dez. u. Br. 104 Glo., in Br. 104 Glo., in Bovember 104 dez. u. Br. 104 Glo., in Gebruar — Närz 103 Br. 104 Glo., in Gebruar — Närz 103 Br. 104 Glo., in Br. 104 gl

10 1/4 Glb. Lein's loco 111 — 111 —, Lieferung 111 A Mohn261 162 — 17 — Belm's 111 — Subfecthran 122
— 13 — Sprittue batten wir einige lebbafte Gesachftstage mit ziemlich belangreichen Umsaben. Inzwischen batte fich die Kaufinst wieber etwas zurückgezogen, und wir saben seitbem bie Frage
hausg ermatten. Sont ist der Stand biese Artifels, wenns
eight Auchratignen batte in inde andeliesen weren, durch die Bereeight Auchratignen beit die Berebautig ermalten. Sont it der Stand deies Mertels, wenngleich Aluctuationen darin nicht auskelleben werden, durch die Berhaltniffe gerechtsertigter, als in den vorbergehenden Monaten,
und dem Nicheine nach auch ziemlich sicher. — Seute war die
krage sichen reieber deffert. M voco ohne Kaß 234 de des,
mit Kaß loco 224 und 2241 de dez, der November — December
214 u. 214 de dez, 214 D. 214 G., per November — December
214 u. 214 de dez, 214 D. 214 G., per November — December
214 u. 214 de dez, 214 D. 214 G., per November — Januar
214 u. 214 de dez, 214 G., per Morill — Mai 214 dez, B.
Mary — April 214 B. 214 G., per Mpril — Mai 214 dez, B.
u. G. per 10,800 pc.

Landmarkt: Meizen c. 35 Mpl. 48 – 62 dez, Roggen
26 G. Mpl. 46 – 54 dez, Gerfte ca. 80 Mpl. 34 – 43 dez,
Dafer ca. 200 Mpl. 26 – 30 d., Erhsen 10 Mpl. 52 – 56 d.

Iniude auf dem Baffer vom 6. die 10. d. M.:
Renidate Gberdwader: 308 Mpl. Beizen, 499 Mpl.
Boggen. 224 Mpl. Gerfte, — Will, Safer. — Mpl. Crofen. 253 Mpl., Delfaat, 200 der Mehl, 40 der Rübl,
420 der Leinst, — K. Thran, — Geb. Spirims.

Bem 9. Januar die 10 c.: 21,452 Mpl. Weizen, 56,541

Byd. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffen, 56,541

Byd. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916

Mpl. Roggen, 4927 Mpl. Gerfte, 10,963 Mpl. Deffer, 1916 gleich Fluctuationen barin nicht ausbleiben werben, burch bie Ber:

Das Better ift unbeftanbig geblieben, wir hatten wenig bellen Connenfcein und meift naffe, raube Luft. In ber Racht von geften gu beute fiel einiger Schnee, ber fich bate antibite. Der Bilb meht fcharf aus M.D. und es bat ben Anfchein jum Froft.

# Bermifchtes.

Berlin, 14. November. In ber Sigung bes Bereins für Gifenbahntunbe am Bten b. Dets. wurbe nach Borle für Cifendahntlunde am Iten b. Mie, würde nach Worte-jung ber Berhandlungen ber beiben nöchst vorbergehenden Sisungen benjenigen. herren, welche sich der Anordnung bes Stiftungefeiles im vergangenen Monat unterzogen hatten, von den versammelten Mitgliedern einstimmig der Danf voirt. Dennachst fronch betr Beisbaupt über die Refultate der vom Berein im Monat Juli, so wie ber von ibm im verstoffenen Monat ausgeführten Unterfuhung bes Ueberbaues der Brucke iber die Abe bei Wit-tenberge. Die Refultate ftellen sich überaus guntig beraus, im Untersuchung bes Ueberbaues ber Brücke aber bie Ale Bei Mittenberge. Die Resultate ftellen fich überaus gunftig beraus, inbem bas Maaß der Durchbiegung in der Mitte eines 171 Juß
weiten Joches die der Belastung mit 3 Locomotiven 3 30cl nicht iberschritten bat; hieran wurden einige Bemertungen über die Bwedmaßigseit des dei dieser Brücke angetwendeten Bersahrens zum Schuse des Solzes gegen Käulnis angeknüpst. Derr harts wich machte bemnach auf die in Amerista verfuchte Caloric. Ma-schine ausmerksam, und herr hagen frach über verschiedene in England und Schottland eingestiete Borrichtungen, um Stein-kollen von den Mischadungen auf Schiffe zu verladen und um bei Aussührung von Sasendammen die Steine von den Eisen-bahnwagen zu verfürzen.

v. Verfurt. 14. November. Das gestige Martinis

v. V. Erfurt, 11. November. Das gestrige Martinis fest wurde bier wie allichtlich am Abend mit glangender La-eirenculuft ber Jugend begangen, und ber große Demibla win mit biesem Laternenscheine bedeckt, wobei auf der Treppe bes mit diesem Laternenscheine bobedt, wobet auf der Treppe bes Doms die Zöglinge des Königl. Schullehrer Seminars einige Metetten vortrugen. Da die bunten Papierlaternen, welche an diesem Abend von den Kindern getragen werden, in den letzten Jahren oft mit Bildern geziert waren, die dem Feste nicht entsprachen, so hat sich der Rector des Wartinsstiftiges, Gert Reinsthaler, bemüht, durch Ansettigung von Laternendilbern mit Dentsprücken von Dr. Luther dem Keste wieder einen einfren fehrenter zu gesten, was ihm am Theil gelungen ist. Bentipruchen von Dr. Lutier bem geine wieser einer einteren Sharafter ju geben, was ibm zum Theil gelungen ift. Wenn man baraus eine confessionelle Demonitration hat machen wei-len, wie sie aus ber Zeitstimmung bervorgehe, so burfte bied um so weniger zulässig sein, ba auch bie fatbelischen Kinder der Stadt undefangen an diesem Kindheitsseste Theil nehmen.

Stabt unbetangen an biefem Ainoheitsfefte Theil nehmen. Lügde bei Phymont hat unter Aufficht eines Konigl. Preußischen Enclawe Ligde bei Phymont hat unter Aufficht eines Konigl. Preußischen Technisters eine wichtige Bohrarbeit begonnen. Dbgleich man bis jeht erft 30 Kuß tief niebergegangen ift und bie Bohrarbeiten im engeren Sinne noch nicht einmal begonnen haben, so bat man boch schon eine katte, von Phymonter Maffern ahnte bie bei bei bei der Bengliche Regierung vor ber hand nur eine kielne Summe zu bem Behrversuche verwilligt hotte, so läst sich boch erwarten, bag bieselbe vurmebt diese Arbeit fraftig unterführn werbe, ba sich viellicht auf diese Weise un ficherften ber brüdenden Armuth des Schötbeine Ange und seine feiner Umaebung durfte abeisen lache bes Stabtchene Lugbe und feiner Umgebung burfte abbelfen la fen. Bieber nabrten fich bie Ginwohner hauptfachlich burch bas Rloppeln von Spigen, welche bie barmherzige Sand ber Byrmonter Gafte ihnen abfauft.

Maing, 14. Rovember. Beute Morgen 6 Uhr beim Deffnen Main, 14. November. Pente Worgen & Urr beim Deffinen bed Burcaus der Kölnischen Dampischiffsptetsgesellschaft fand sich eine Summe von 2800 fl. entweudert. Spuren eines von ausen durch das Oberlicht des Locals geschehnen Einbruckes fanden sich vermittelst zweier Leitern; auch sehlte der gewöhnlich in dem Bureau schlafende, Diener. Wie man vernimmt, hat man auf der Taunus-Chendagn in Kranffurt den vermisten

de Brande falsch find und in einem Angerdaufen bie der Gatifebung de Brande falsch find und in einem Angerdaufen bie der Gatifebung de Brande falsch find und in einem Angerdaufen bie der Gatifebung Gate der Gatifebung Gate der Gatifebung Gate der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Abeiten und Aufgaben der Gatifebung der Abeiten und Aufgaben der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Abeiten und Aufgaben der Gate der Gatifebung der Abeiten und Aufgaben der Gate der Gatifebung der Gate der Gate der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Gate der Gate der Gate der Gatifebung der Gate der Gatifebung der Gate de

# Anferate.

Der Krauen Berein jur Unterstützung verschämter Armen Betlins wird and in diesem Jahre eine Weihnachts Ausstellung von Mittwoch den 1. December ab in der Bohnung der Krau Gebeinen Regierungstäthin Raundn, kronenstraße Rr. 29, täglich von 11 die 3 Uhr veranstalten, um aus dem Wertaustellen, mannigsachen Gegenstände die Mittel zu erziesien, der die klein Merkochten nud Höchsten Weit zu erziesien, der die klein Roth der Armen abzuheisen. Die Miterhöchten nud Höchsten der kleinigen woblishätigen Krauen und Iungfrauen, denen die Weitenigen woblishätigen Krauen und Iungfrauen, denen die Weitenigen woblishätigen Krauen und Iungfrauen, denen die Weitenigen woblishätigen Krauen und Iungfrauen, denen die Mitte auf den Altar der Barmberzigsteit niederzulegen, nicht minder die Artere Kadtlanken. Kaufleit der Auflichteit und Milde auf den Altar der Barmberzigsteit niederzulegen, nicht minder die Artere Kadtlanken. Kaufleit, kunstländier, Kaufler, Gendischen zum Berfauf zu unterzigtet nuchern Berein mit Geschenfen zum Berfauf zu unterzigten. — Die Unterzeichneten werden die der Kahlthätigkeit gehrenden Gaben dans das entgegennehmen.

Suferte V. Dentheim geh. Espagne, Neue Friederte Gaben danschaft, ist. Verletz der Kahlthätigkeit gehrenden. 32. Milhelmine Espagne, geh. V. Sobbe, Ingerfix. 13. Betty Bordart, geh. Saling, Frang. Str. 32. Milhelmine Espagne, geh. V. Sobbe, Ingerfix. 14. Kriedertse Frie geh. Schählen, Lindenstr. 30. Elife deffter, geb. Mäller, Leinziger Blat 19. Kredinanke V. Maladowoff, geb. Griag, Krayligerfix. 88. Umalie Wöller, Echionsaufr Allee 182. Julie Naunvn. ged. Höhler, Keinhauft Allee 182. Julie Naunvn. geb. Höhler, Kochnhaufer Allee 182. Unter Kaunvn. geb. Höhler, Echiongartenft. 14. Agnes Saling, geb. Bohler, Rrennenft. 29. Caroline v. Pleisen, geb. Gebondeuen, Deckifft. 31. Rosalie Milter, geb. Sponiher, Leinziger Blat 16. 17. Walvine v. Wolffentlicher Dank.

Deffentlicher Dant.

Meine Schwiegermutter, Die verw. Rector Dorbris, fitt feit langer Beit an Augenschmerzen, Die fich bis gur Beftigfeit fteigerten und ihr bas Gehvermogen beinabe bie gur Erblindung raubten. Gine ungludliche Befchliegung bes Reftes ihrer Lebenetage ftanb berfelben bevor, nicht ber penfionirte Intenbantur . Beamte Gerr bätte v. Stroinsti aus reiner humanitat fein Mugenmaffer an ibr versucht, mas fich auf bas Bollftanbigfte und lleberrafchenbfte bemabrt und fich fonach ben über bie außerordentliche Wirfung beffelben in ben verichiebenen Beitungen gur Gprache gebrachten Rallen ein neuer binjugefellt bat. Gleich nach ben erften Ginreibungen erfolgte ein gangliches Aufhoren ber Schmergen, Die Gebfraft trat wieder ein, und meine Schwiegermutter befinbet fich jest im Befit ber gangen Gebtraft. Die fonelle Birfung bes vom herrn b. Stroinefi angewandten Augenwaffere mar um fo überrafchenber, ale bie Bie-berhergeftellte eine Berfon in ben 60er Jahren ift.

3m Ramen meiner Schwiegermutter fuble ich mich veranlaßt, bem herrn v. Stroinsti fur feine berfelber gewährte Bulfe meinen Dant öffentlich abguftatten, mit bem Buniche, bag an gleichen lebeln Leibenben Die angewendeten Beilmittel eben folche gludliche Reful-

tate gu Theil werben mogen. Liegnis, ben 4. Rovember 1852.

Mibed.

Boligei-Gecretair und Anwalt.

Ein zuverlaffiger junger Maun in ben breißiger Jahren, ber beftens empfohlen wirb, fucht eine Stelle ale Comtoirbote ober Portier. Raberes in ber Erpeb. b. Big.

Gin mit gut. Atteft, verfeben., auch i. b. Brennerei gründ. erfabr, ingeger Deconom jucht eine Ite Berwalters, Hofverwalter, ober auch Bolontairfelle. — Auf Gebalt wird nicht gefeben. — Rabere Mustumf gieb bierüb, gefälligft Gr. R. Juhn, Berlin, Prenzlauerftr. 38.

Das im herzogithum Bofen, Schubiner Kreis, bei Erin an ber Chauffee belegene Gut Burawice nebit Jubehor ift Bebufs Theilung aus freier hand zu verfaufen. Das Areal beträgt 3857 Dt. 153 D.R. Der in Jurawice webnende Commitfiarine Samitt ift beauftragt worben, fowohl bas But, ale aud nente ben Raufluftigen vorzuzeigen

Rothwendige Enbhaftation.

Kolgende bem Apothefer Robert Arem fer gehörige, im Rybnifer Kreife belgegen Realitaten, ale:

a) bas Wilhelmsbad Rr. 65 gu Rofofdug nebit Inbehör, gerichtlich geschäßt auf 6778 T.blr.;

b) bie Wilblengrundftide Rr. 58 Rofofdug, geschäßt auf 1540 T.blr.;

c) bas nicht mehr im Betriebe befindliche Bad Sophien-thal Rr. 66 Jawaba nebst Jubehör, geschäßt auf 843 T.blr.

follen in termino ben 30, December 1852 Borm. 10 Uhr von 10 Uhr Bormittage ab an orbentlicher Gerichtestelle fub-

Tare und Spothefenichein tonnen in ber Regiftratur ein:

Ronigl. Rreiegerichte Commiffion. I. Begirf.

Ge ift eine moblirte Stube, parterre, nabe ber Botebamer Thore, fofort gu bermiethen. Bo? fagt bie Erpeb. b. Deuen Breug. Beitung.

Für die Berren Abgeordneten. In ber frequenteften Gegend ber Friedrichsstrafe, nahe bei ben Kammern, ift eine elegant meublirte Mohnung, Salon von 4 Kenifern und zweisenstrige Stube, zu vermiethen. Abreffe giebt die Expedition dieser Zeitung.

Die Seidenwaaren = Nabrif Mobrenftr. Dr. 21, 1 Tr. boch,

Seibene Damen - Gravatten, couleurte Ser= ren = Salstucher und oftindifche Zafdentücher au fehr billigen Breifen.

Infertionen für auswärtige Beitungen nimmt an bie Groping'fche Buchhanblung, Ronigl. Bau-Afabemie Do. 12.

baut, und wohin funftig aller Rafe von Paris placirt Glud. verfaufen Sie ... Sie miffen, Soulouque ..." - "Gine

lisenbahn?" \_\_ "Nein, ein Neger!" \_\_ ioll jest zu Brivat-Ballen un Darauf macht fich unfer Speculant fort. Am nach- eingerichtet und benupt werden.

- "was fur ein Ding ba ift benn bas Guabalquivir, baren Theaterbichter Benedir: "Die Dobe", hat fich wovon ich eben 200 Actien vertauft habe?" - "D, trop bes gewandten Spiels ber herren Balburg und

von Lecom fe entnehmen mir uber benfelben bie folgen- Mougaia, und um biefe icon au verherrlichen, ale Berliner "Dafen in ber Gafenbeibe", madie politischen Standpunkt als oppositionell; ich muß bem baft lacherlicher Manier barüber, bag bie Berliner fo towidersprechen, und ihn im Berhaltniß zur Staats-Regierung als ftreng conservativ bezeichnen. Benn freilich neten gar keine Rudficht nahmen. Bielleicht hat Onman jest in Paris gang ungebeure Summen gewinnt,
ungeheure Glode, bie man auf ben Champs Etysées ber Berren Knaak, Duffe, Stop und Lies viel

defi-Graumann mitwirft.

- 8 Das hubiche Souterrain - Local in ber Guchen fchen Conditorei unter ben Linden, in bem in ben legten Wintern ftete eine Weihnachts-Musftellung arrangirt mar, foll jest ju Brivat-Ballen und abnlichen Beflichfeiten

- V Die jum Beften ber Familie bes verftorbenen bort ausgestellten Arbeiten bes Berftorbenen ift bie großartigfte bie Thuren bes neuen Dufeums, welche auf galvano-plaftifchem Wege nach ben Dobellen bes Runftlere bergeftellt finb. Es haben biefe Thuren eine ift von geoltem Gidenholze, auf ber vorbern 1/8 Boll ftarten Gra - Geite find in Debaillone bie Genien ber geichmudt, Die Statuen Ronig Friebriche 1. und bes Rurfurften Friedriche II. - Dem gablreichen Befuche wird bie Musftellung in Bezug auf bie Runft, wie auf ben mohlthatigen 3med empfohlen.

- Z Um 22. v. D. gab Genriette Sontag ibr viertes Concert in Philabelphia, in welchem ber Glangpuntt bie aus ber Sontage Beit bier mobibetannte Mhobeiden gefungenen Biolin - Bariationen maren. gange Philabelphifche Journalwelt fcwimmt in Ent

"Die Neue Breußische Beitung darafterifirt meinen politischen Standpunkt ale oppositionell; ich muß bem Die Beitung manche von ihr vertretene Anfichten und werbe, ich ftrebe gegen bie Biebereinführung ber abgefcafften Borgugerechte bes Rittergutebefiges und gegen bie Abbangigteit bes Breubifchen Staate von auswartigen Dachten; mo es aber gilt, bie Dacht und bas Infeben Gr. Dajeftat bes Ronige, Die Große und ben Ruhm meines theuern Baterlanbes ju erhoben, ba mirb luponen und Golbapp.

bat, fich bies naturlich nur auf fein Berhaltnig gur Re- Partei ben felben Beren Bebrend zu bemfelben Bebuf. + gierung, mie es feine fruberen Abftimmungen

V Bei bem biefigen Boligei - Braffbium ift be- fanntlid unter Direction bes Boligei - Rathe Ballborn 550 Ballen Straffeftfegungen erfolgt und nur in 5 Fal-

- n Die Speneriche Beitung freut fich in mabrtelden bie Gute, eine Biffte bei ben Gerren Arabern gu gu übernehmen.

mitzutheilen, bag in bem biefigen Intelligengblatt bom beutigen Tage bie fonft freilich febr unbebeutenbe aber man mich nie in ber Opposition gefunden haben, ober Derrn heinrich Bebrent, von confervativer Geite, na- tommt. Bundern wirt ce nicht, wenn ich fage, bag bie Gifenbabn?" funftig finden. Gamrabt, Befiger von Abl. Pilluponen mentlich auch von ben herren Samuel Baum und Alexans meiften biefer Difffippier auch nicht bas Minbefte von Darauf macht fich unfer Speculant fort. Am nach und Abgeordneter gur 2. Rammer fur die Rreife Stals ber Bibsone, welche fonft als burchaus entschieden fos tem Geschäft verfleben, bem fie fich auf ein ober gwei ften Tage verfauft er alle diese Actien von Unternehmunmohl in politifder ale auch in firchlicher Begiebung gel-Die Redaction bemerft biergu, bag, wenn fle ben ten, fur bie Wahl zum Bemeinberath vorgeschlagen ift. fer Tage borte ich ungefahr folgenbes Befprach in einer Abgeordneten Gamradt ale oppositionell bezeichnet In bemfelben Intelligengblatt empfiehlt bie bemofratifche Gruppe:

- S In bem Bairifd-Bier-Gtabliffement von Sopf, bie großen Paraben und Manover ftattfinden.

wegen Uebertretungen von Boligei-Befegen. In ben beis lanbifden 461 Doffen und 198 Ruben maren namlich ben erften Bochen bes Bestebens biefes Bureaus wom 41 Buffel. Ochfen aus Bulgarien, ber nordlichsten Giner biefer Speculanten hatte fich eben fur ift." — 30. October bis 12. Rovember - find in mehr ale Proving ber Turfei, ericienen. Gin Thierargt unterfuchte ben Befundheiteguffand ber Fremblinge und fanb len haben bie Betbeiligten auf richterliches Gebor provocirt. ibn befriedigenb. Giner berfelben ift geftern auf bem - V fr. Reliftab arbeitet beute in ber Bofflichen Biehmartte im bortigen Schlachthause "jur Probe" ge-Beitung an ber "Berschonerung Berline". Tante Bof fclachtet - eine fur ben Buffel freilich fehr ernfte hat bekanntlich in ber legten Beit in Diefem Arrifel bes Brobe — und man bat bas Turtifche Gleifch febr beutend "gemacht", und mit mabrem Bandalismus gange fcmadbaft gefunden. Alfo wird wohl fortgebuffelt mer-

- n Befanntlich berricht in Baris jest ein unge- jafa?" - "Das ift eine Baraille in Algerien. 1840 fleibe in bie Schule ging." - Die neu einftubirte beurer Borfen ich windel. Ginem Feuilleton-Arrifel forcirte bie Frangofifche Armee ben Pag Teniah be allerliebste Frangofifche Operette von Iouarb, localifirt fangen an etwas gu frappiren und gar febr an Lam Bestrebungen als Michtichnur annitumit, dann bekenne ich, machen und anzufragen, ob bieselben eiwa auch geneigt und feinen Missel zu erinnern, wird. Saben Sie Turfisch Anleitbe?" — "Nein, Saben Sie Turfisch Anleitbe?" — "Nein, Sabar Seine Sabai ich gegen dieselben opponirt habe und opponiren waren, ein Mandat zur Vertretung ber Compagnie Spener Gin Schwarm Leute kauft ausse Beraich wähnte Romische Wielle- Montagne, vermuthlich wahnte Romische Biolin-Virtuose Signor Bartelloni übernehmten. - Dan fcreibt uns aus Danzig vom 15. Do- nen, gleichviel wir viel, benn feit zwei bis drei Monaten be sa Montagne, einem Stud, bas aber nicht Gelb ges ten, in welchem auch bie ausgezeichnete Sangerin Marvember: Alls ein Beichen ber Beit erlaube ich mir Ihnen fteigt Miles. Es ift eine Bluth obne Ebbe. Gie fau- macht bat. Behalten Gie 3hr Bint, es wird Ihnen fen heute und verfaufen morgen, Die einzige Malice be- wie Gold fein. Die gange Butunft unferer Mauern fteht nur barin, bag man Gelb haben muß, beute zu gehort bem Bintweiß. Aber wenn Sie halti haben, fo boch immerhin entichieben bemofratifche Berfonlichfeit bes begablen mas mag morgen mit Intereffen wiederbe-

"36 mochte 100 Actien Mougala!" -"Da finb fle, gu 140 gr. Ronnen Gie Guabalquivir brauchen?"-Mctien gu 298, in Betracht, bag feine Regierung ber ein Bureau errichtet fur bie nach bem Gefet vom 19. 15. abgehalten murbe, haben unfere inlanbischen Doffen ertagt. Gier ift Cohin ju 850, Maberly ju . . . . " — Mai ben Bolizei-Behorben guftebenben Straffestjehungen Concurrenten aus ferner Bone erhalten. Reben ben in- "3ch nehme fie! " fchreit ein neuer Antommling, ohne

> 400,000 Fr. verpflichtet. Die Borje ichlieft. Gin - Z Gin neues in bem Friedrich . Bifbelme- Bechfel-Commis begegnet ibm. "Sie ba!" - ruft er ftabtifden Theater gegebenes Gtud von bem fruchteine Schweselmine!" "So? . . . Ich bachte, es ware Afcher und bed Fraulein hin und bes gelungenen buntt ein Holfanbischer Blug." — "Was hatte man bamit anfangen sollen? Um ihn in Actien umgusegen, hatte Mobe ift übrigens eins ber altesten Stude von Benes man ihn auf Blaschen ziehen muffen!" — "Und Mou- die Beit, aus bet Zeit, als fein Talent "noch im Fiügels guden.

Tage afforitren, um bann bie Sauffe einguidarren. Dies gen, bie er fo menig tennt, und tauft fich anbere, bie er Bilbhauere Berger, Schuler Rauch's, im galvano plaffie noch weniger fennt, Go bauert bas ichon Monate und fchen Mufeum von Bindelmann, unter ben Linben 51., bauert fo lange, ale es eben geht. Die October-Liquis arrangirte Ausftellung ift jest eröffnet. Unter ben bation bat unferem Dann 70,000 Fr. Retto eingebracht. Fruber mar er Entrepreneur ber nachtlichen Sonnen . . . 5 30 dem Satridg-Verengahrsteile haben, beziehen foll; ob mir in dieser Beziebung richtig geurtheilt haben, wird Jeder wiffen, ber ben
kammer Debatten nur einiges Intereste geschenkt hat.
Wie herr Gamrabt künftig stimmen wird, sagt er
ben logenannten Pod", Tivoli gegenüber, wird ieht
ein neues großes Local auf der höchsten Spige bes Berlichern. — "Ich habe versausst. Ichen Gensinne, dieser neuen Bermögen, geschaffen auf
nehme sie. Wollen Sie herferanges? — "Ich jieb Kosten wessen bei Geschichten in dem bein Leftschen bieser abenteuerlichen Genannten Verwähllt zu ben bei Ursachen bieser abenteuerlichen Geninne, dieser neuen Bermögen, geschaffen auf
nehme sie. Wollen Sie herferanges? — "Ich jieb Kosten wessen sie Geschichten Sie Bester erleben. Es ist
Docks zu 275 vor. — "Was benken Sie; Morgen
werden sie Worken sie im Barkett cotier. Der Kaiser nimmt 200
spen sieser von der von der der dieser von der Roften meffen? Dan wird es fpater erleben. Go ift Sobe von 14 /2 und eine Breite von 7 guß. Die Rudfeite andern fchiebt, weil er ein Bfand geben muß, wenn es Runfte und bie beiben horen Thallo und Rarpo (Bluthe - V Auf bem hiefigen Biehmarkt, ber vom 9. bis Compagnie bie Ginregiftrirungetoften fur ihre Grunbflude bei ihm erlifcht. Webe ben Armen, gwifden beren Fin- und Frudt) gebilbet. Außer mehreren anderen Arbeiten gern bie Sauffe erlifcht! Dann werben fie vielleicht er- bes Runftlere wirb Das Musftellungezimmer noch burd fahren, bag ber Guabalquivir ein Spanifcher Blug, Mou- zwei auf galvano - plaftifchem Wege erzeugten Geftalten gaia eine Algierische Dine und Baiti eine Regeranleihe

fe bet Rlaf= reußen r auf

anber. tranfe man ir Seiphpflburch er in feiner ber in

amei

taate= bicis lifche) Brei imen-Diebe Beife

ir De-

ndigen

firenoffen Charlottenftraße 56, bem Schauspielhause vis-a-vis.

gar ben nun balb eintretenben Weihnachtsbedarf empfehlen wir unfer umfangreiches Lager, welches alle Nouveautes ber in unfer Genre ein folagenben Artifel umfaßt.

Elegante fertige Bafche, Regligees fur Damen, Leinen-, Dammaft= und Drell-Tifchzeug, weiße leinene Taschentücher, fo wie bergleichen in Seide, Tricots in Wolle und Seide u. f. w.

Die ju einfacheren Geftgaben fich eignenden Artifel mit ihren verlodend billigen Preifen machen wir beshalb nicht einzeln nahmhaft, weil ei ehrten Abnehmer hinreichend wiffen, wie gut und vortheilhaft man bergleichen bei uns tauft. — Wir liefern felbit fur ben niedrigsten Breis nur Gegenstande von empfehlenswerther Qualität, wedurch auch die wohlfeilften Ge=

Danzig, den 5. Nov. 1852.

Dem geehrten Bublicum Berlins

beehre ich mich hierdurch ergebenft

anzuzeigen, daß ich ausschließlich

den Herren Felir u. Sarotti dort

den Debit meiner feinften Liqueure

in Flaschen übergeben habe, und

empfehle ich diefelben zur geneig=

Seidenwaaren : Lager

von D. H. Daniel,

Gertrandtenftr. 8, Gde am

Petriplat, empfiehlt in reicher Auswahl: Die neneften schottisch carritten und gestreiften Seidenzeuge, die Robe 7, 8

u. 9 Thir.

Glatte und dinirte Chan=

aeants.

bie Robe 9, 10 u. 11 Thir

Schwarzen Glang = Rleiber=

Taffet, die Robe 7. 8. 9 u. 10 Ahir. Preise fest.

Mit Anfertigung vollftanbiger Dejenners, Di=

Bon 1 bis 31 uhr Table d'hôte im Beinlocal

ners u. Soupers, wie auch einzelner Speifen a. b.

Saufe empfiehlt fic, auch tann ju größeren Befellichaften eir Gaal, ju fleineren paffenbe Binimer überlaffen werben.

Felir u. Sarotti,

Griedricheftrage 191, Edhaus ber Rronenftrage.

ten Abnahme beftens.

Die une briefich gugebachten Auftrage bitten wir une recht geitig gngeben gu laffen, um folde mit gewohnter Buntilichfeit ausfuhren gu tonnen

Das Pelz- und Rauchwaaren-Lager von 5. Stuttmeifter, Benderftr. 1., nabe am Schlosplat, empfiehlt seine relchaltigen Berrathe fertiger Belgwaaren allen Freunden guter und reller Baare und macht besenders aufmersam auf seine anertannt praktischen

tr. 1., nahe am Schlöpfag, empfiehtt jeine reidigatigen dereinigen und macht besonders aufmerkan auf feine anerkannt praktischen

30elz = 30aletots,
gügen gegen andere Winterröcke verhältnismäßig billiger und bedeutend dauerhakter find.

Sehr billige Oberhemden.

Durch birecte Beziehungen und baare Ginfaufe meiner feinen echten Leigen, und begunftigt burch meinen bedeutenben Umsat in biefem Artitel, bin ich in ben Stand gesetht, bie von biesen Stoffen in meinen eigenem Rab. Schulen auf's Causberfte und nach ben neueften Frangofischen, febr ichon fibenben Jaçons angefertigten Oberhemben ju nachstehenbern sehr bil-ligen Regien un personen alle

Breifen ju verlaufen, ale: Oberfenberger, Drifdem, feinem Bielefelber handgespinnft-Leinen, fomie von echtem Hollondis (Wrableiche-Leinen, nach ben neuen Frangofischen, fehr icon und babei bequem figenden Mobells verfertigt (Die Bruftse baran find in allen beliebigen ichmalten als breitern fein gesteynten Fallenlagen in einer Ausmahl von mehr als bert Dugend und fur jeden Körperbau vorrathig), bas halbe Dug. 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 18 bis 24 Thir.

Feine weiße Englische Shirting Oberhemden (jum Barmhalten befondere zu empfehlen) ganz eben fo wie obige leinene, und in allen beliebigen fcmalen fowohl als breiten Faltenlagen vers feriigt und in einer sehr großen Auswahl auf Lager, das halbe DUB. 4, 5, 5}, 6, 7 u. 8 Thir. 2c. Bunte

Dberhemben 6 bis 8 Thir. bas halbe Dugenb.
Rein leinene Manns, und Frauenhemben von burabler und echter herrnhuter und Bielefel, ber Leinwand und gut genaht bas halbe Dugenb 4, 44, 5, 6, 7, 8, 9 und 10 Thir. Starfe Arbeitshemben 3 Thir. 3 Thir. 15 Sgr. und 4 Thir, pr. halbes Dugenb. Manns, und Frauenhemben von gutem Reffelgarn und echt Englis fdem Shieting bas halbe Dugend 21, 3 u. 4 Thir. Feine Damenhemben mit Priefen und Anopfen ( nelle

Facon) von feinem Bielefelber Leinen fo wie von echt englifdem Shirting, lettere bas halbe Dugenb von

iblt, an. Weiße Damen: Jaden und Hofen in ben verschiebensten Regligee-Stoffen, Nacht: und Morgenhäubchen, Strümpfe re. o herren: Tricot: Beinkleiber in Welle und Baumwolle, sowie bergl. in Leinen und Parchent. Jacken von frumpfreiem, englischem Gesundheitöstanell (auf dem bloßen Körper zu tragen), sowie von Tricot und Parchent, in größter Auswahl. Gedutungen Kinderwäsche in jeder Größe zu den blischten Preisen.
Beiße, rein leinene seine Taschentücher, das halbe Ohd. 20. Sgr., 25 Sgr., 1 Thir., ertraseine 13 Thir. Edic leinene kare Batiscaschentücher, das halbe Ohd. 13, 14, 2 u. 3 Thir., kinder in Leinen 15 Sgr.

Rt. Austräge v. außerh, werd. gegen Einf. des Betrags oder Postvorschuß reell ausgeführt.

G. Noack, breite Strafe Dr. 7.,

Jagbgewehre und Jagbgerathichaften, ten, Budeflinten, Buchjen, Jagbtafchen, Bulvert Schrootbeutel ic. ic. ju billigen aber foften Breifen.

Scheiben = Biftolen in größter Muemabi

Jagdfreunde u. Schiefliebhaber.

Ginem hochgeehrten Bublicum empfehle nach eigener Erfindung patentirte Bundnabel Buchfen, Biftolen und Dopbelgewebre jum Ginfegen ber Labung von hinten, unter Garantie und ju follben Breifen. Probeges wehre fichen bei herrn G. Road in Berlin, breite Strafe Rr. 7.,

B. Teichner, Buchfenmacher, zu Frankfurt a. D.

Spottbilliger Berfauf von rein wollenen

Manufactur-Baaren: Leibgiger Str. 105, Vis-a-vis bem Rriege-Minifterium. Belmte Thibete, breitefte Maare, à Glie 20 Sgr., im Laben 1 Thir. 5 Gar. Bweite Qualitat à Cile 14 Sgr., im Laben à Cile

221 Ggr. Coonfte Cachemirs ju Manteln und Rleibern à Gue 121 Cgr., im Laden 20 Ggr.

Den Gerren Landwirthen embfeble ich mein vollftanbig affortirtes Cager von Gadfelicneibes bemaichinen verschiebener firt, Rubens und Rartoffelichneibes Majdinen, Kartoffels und Malgaueismaichinen, Danb Schroes und Rablimbilen mit eifernen und Mablitienen, Drillmafdinen, verschiebenartige Bftuge. Getreibes Reinigunges Mafdinen, ferner: thierdigtliche Berbinsegenge, Apparate gum Tatowiren ber Schaafe, Biebmegbanber nach Dombaele, Codaaf, fideren neuefter Confruction, Bierbemaage in form eleganter Spagierfiode, Getreibemaagen mit Breug, und Solland, Gewichten, Trodare Mlinten, harmonifd abges

Speigne, Gene weiten atrocare ginnen, garmoniga ages Gaal, ju fleineren paffen fimmte Aufs und und ind bie Preife fammtlicher Gegenftande auf's Billigfte notirt.

3. A muel. hofe Redanifer und hof. Lieferant tes Grn. L. Rachmel.

D. Wai, bes Konigs, Königsftr. 33., Cde ber Raubenftr. 19 pt., Ed

Borie von Berlin, ben 16. Rovember

Die Borfe mar febr geschaftslos, boch behaupteten fich bie Conrfe giemlich feft und wurden einzelne Actien fogar etwas beber bezahlt, namentlich Magbeburg-Bittenberger fur hambur-

Zonds. und Gelb. Courfe.

Gifenbabn : Actien.

Bommeriche
Boseniche . 4
Breußische . 4
Breußische . 4
Kh. u. Westhh. 4
Sächlesische . 4
H.B. Anth. sc. . . . . . . . . . . .

... B. Bf. : Act 7. @lbm. a 5t. - 111} beg:

Brg. B., Ct.B 4 37 a 364 beg.

Rheiniste . 4 84 6. 8 8. bo. St. Prior. 4 93 bez. u. G.

De. v. St. gar. 34 Buhr. G. R. B. 34 901 beg.

ornor. C. R. W. 35 bo. Briot. 4 fictor. Pefern 3 be. Prier. 4 be. Prier. 4 be. Prier. 5 Bulibelmebon. 4 be. Prier. 5 Barstojo Gol.

bo. Prior. 5 bo. 2.Ger. 5

ger Rechnung getrieben,

Seeh, Pram. i. 149 G.
R.u. N. Salb. 34 904 B.
Drl. St. Dbl. 5 1092 bez.
bo. bo. 34 913 B.
R.u. Nm. Prob 34 100 G.

R. u. Am. Pob 3 4 100 be.
Oftpreuß. bo. 3 5 95 5 be.
Oftpreuß. bo. 3 994 beg.
Orch. Bol. bo. 4 105 beg.
Dbo. bo. 3 974 beg.
Wedu. Pibbr. 3 954 G.

## 133 a 133 b 28, 9 bc. Writer. 4 100 c. ## 107 k. bc. \$\ \text{Deri. \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \( \) \

bo. L. D. 44 101 (9).
Brell-Etetin 4 142 h 2 beg. (9).
Breel-Eterib 4 103 (9).
Breel-Eterib 4 103 (9).
Breel-Eterib 2 103 (9).
Breel-Eterib 2 103 (9).
Breel-Eterib 2 103 (9).
Breel-Eterib 3 112 heg.
bo. 90. 5 104 heg. (9).
Breel-Eterib 4 89 heg.
Breel-Eterib 4 103 heg.
Breel-Eterib 4 103 heg.
Breel-Eterib 4 1 (9).
Breel-Eterib 2 (9).
Breel-Eterb 2 (9).
Breel-Eterib 2 (9).

bo. Briot. 5 103 5

Richaltona 4 1054 beg

D. Löpert, Friedricheftrage Dr. 165, zwischen der Behren= u. Gran= zöfischen Strafe,

Gebr. Sachse.

fich feinen werthen Runben, fo wie ehrten Bublicum ergebenft anzuzeigen, daß liahrlich um biefe Beit einen

Großen Unsverkauf rroffnet hat. Diefer Andvertauf bietet ben ge etzen Kaufern under nur eine ausperarventliche Ge-legen heit, fehr billige und zwecknäßige Weiße nachts-Geschenke einzukaufen, sondern auch eine fehr große und mannichfaltige Auswahl wirklich schöner, selider und reeller Maaren dar, wie sie bisher noch von Niemand empsohlen worden, und darf ich mit der größten Leitimmtheit versichern, daß sein Ausver-kauf werte welchen Neuwand er auch statische

fauf, unter welchem Berwande er auch ftatifindet bei gleich guter Baare fo billige Breife gu fteller vermag, als ich folde untenftehend empfehle: Wollene und halbwollene Stoffe.

500 Mouffeline bestaine Roben, gut. Qual. u. prachtvolle Mufter, beren reeller Breis 3 bis 5 of ift, gu 2, 24 

Sommer Bopeline, Bolle u. Gribe, Die Gile 8 5%

br. Sommer popeine, Louis de Cile 5—6 Ho. Robe 2 s. S. Leans, glatt, faç. u. moirée, die Elle 5—6 Ho., Robe 1 s.—2 s. br. Hole (Iwild), die Elle 6 Ho., Robe 2 s. br. Mired-Lüftre, chang. und glatt, Elle 7 Ho., Robe

21 → Pr. Mitreb-Lufire mit feib., carr. u. faç. Gle 9-10 3%br. Mitrebetunte mit fitte.
Robe 3 of
br. Mired-Lüftre mit Atlas carr. 5 Jyr., Nobe 2 of
br. Moires antique Twill Clie 8 Jyr., Nobe 2 of
br. driefte Orleans-Lüftre Clie 9 Jyr., Nobe 3 of
br. Gngl. Thybets Clie 10 Jyr., Nobe 2 of
br. Drillantin, Wolle und Seibe Clie, 5 Jyr., Nobe

br. Glang-Taffet Elle 15 Fr., Robe 7
Mebrere 100 Stad Napolitains, Cafdmire und Mont venfters in vorzüglicher Qualitat und prachtvollen Muftern bie Elle 32, 44, 5 u. 6 Fr., Robe 14 - 24

Baumwollene Baaren.

Necht frang. Jaconets (feine englische), beren reeller Breis 10 Sgr. ift, bie Elle 4, 5 und 6 Sgr. hr. acht frang. Gattune, beren Werth 5 — 7 Sgr. ift, yu 3 + 5 Sgr. hr. achte Cattune, neueste Muster, yu 2, 25 und 3 Sgr. acht bedruckte Changeant Ginghams, Robe 13 Abtr. v. gaute u. iarriter Singhams, Mobe 13 Abtr. v. gaute u. iarriter Singhams, Gue 2, 25 ype, stooe

Umfchlage=Tücher.

gr. gewirfte Tuder, b. Berth 5 , n 2-21 , gr. acht Frang. bc., b. Werth 10-15 , u 44 bie halbwoll. und wollene Blaib-Tuder von 25 ger an.

19 gr. halbwell. und wollene Plaid-Edger von 25 In an.
5 Men große Doppel-Shauld von 2 of an.
6 Krevatten, feid. Zaidentich er z. febr billig.
6 Bestügt auf mein feit 16 Jahren befolgtes Princip der frengsten Necklität,
glaube ich auf einen recht zahlreichen Jufpruch hoffen zu durfen, nud werden die
mich gutigst beehrenden Herrichaften, fowohl in zuvorkommender Bedienung, als
auch mit den ihnen empfohlenen Gegenftänden auf das Bollständigste befriedigt werden.

Casevert Triederickstr 465

D. Loepert, Friedrichsftr. 165,

Für Damen. Das Damen=Mantel=Magazin Friedricheftrage Dr. 79, 1 Tr. Lager in Manteln der neueften Parifer Fagonund die modern= ften Stoffe gu ben billigften Preifen. Bebe Beftellung

auf obige fo wie in Rieibern wird in furgefter Beit ange-fertigt; auch fieht es ben geehrteften Damen frei, Die Stoffe gugugeben. Grob und Giroth Rroh und Groth,

Schneibermeifter, Friedricheftrage Dr. 79, 1 Er.

Marttpreife von Getreibe.

Muslandifche Ronde

S. Gruneberg, Roch und Reftaurateur, Taubenftr. 19 pt., Gde b. Martgrafenftr. am Ben

| Record | R

Telegraphifche Depefchen.

Telegraphische Depeschen.
Tien, 16. November. Silber-Anleben 1094. 5% Metall.
94k. Rene Anleibe 944. 44% Metall. 84k. Bant Actien
1338. Nordbahn 224k. 1838r Loofe 136k. 1834r Loofe —
Lembarbische Anleibe — Glogniber 158. Loubon 11,28.
Augsburg 116k. damburg 172. Annkerdam 161k. Paris
136k. Gold 22k. Silber 15k.
Krankfurt a. Mr., 16. November. Nordbahn 44k. Metall.
4k 71k. do. 5% 80k. Bant-Actien 1352. 1839r Loofe
116k. 1834r Loofe — 3% Spanier 44k. do. 1% 24k.
Babische Coofe 38. Rutheffische Loofe 34k. Wien 102k. kombartsiche Anleibe 88k. London 118k. Baris 94k. Amsketam
100k. Livernefer 85.

Damburg, 16. Movember. Berlin Samburg 105. Rag. Damburg, 16. November. Berlins Damburg 105. Mogstburg. Kittenderge 54. Collus Minden.

"Rheinische — Kieler 104. McClenburger 34. Bardsbahn — Spanische 3% 42. do. 1% 23. Sardsmier 91%. Sämmtlich G. London lang 13 7/2 3 K notirt, 13 7/2 4 K d. do. 1. do.

jahr wohl zu machen. Dergysten 21 g. Jer October 22 g. Dini zu machen. Del Jæ Mai 21 g. Jær October 22 g. Dini 26 leco 11 g. Barte, 16. November. 3% Rente 86,75. 4 km 107,90. 2% Span. 43 g. 18. Span. 25 g. Barbinier 99 a 100. — Detterr. Anleibe — . Târf. Anleibe — K Primie. Hamburg 3 Mt. 13 18 26 g. a 7 g. Mien 11 k 38 a 42 M — Das fällige Dampfichiff aus Newport ist eingetroffen. (Telegraphisches Correspondenze Bureau.)

Amsterdam, den 15. Nevember. Integrale 6342. Mrn. beimeltrecht —. Amsterdam skeiterdam —. Span. 18 244. do. 38 453. Bortug. 373. Ruffen 1073. Stioglis 913. —. Betall. 58 7774. Werican. 25. Loubon 11,75 B. Sambura 35.3.

Metall. 5.K. 77.7g. Merican. 20. zoneon 11,75 G. burg 35,7g. G. Merican. 20. zoneon 11,75 G. durch 3.Miege. und Franz. Fonds bester, andere underändert. Madrid. 9. November. 3% 46.5 G. 1% 25.15 G. Alegandrien. 5. October. Lendon 3 Mt. 98 egdpt. Viaster 3 et 2. Warseille 3 Mt. 20 egdpt. Viaster 3 et 3 Kt. 20 egdpt. Piaster 3 et 14 S. 16 G., Trieft 3 Mt. 20 egypt. Piaster 3 et 143 a 114 S.

Den 13. November.
Das Schod Strob 8 A. - Hr., auch 7 M. - Hr.
Der Cir. hen 22 Je, geringere Sorte 18 Hr. Martt Berichte.

In Leo's Verlagshandlung, neue Friedrichsstrasse 22, ist erschienen und in allen Buch- und Musik-

Wohlfeilste (Stereotyp-) Augabe

Opern und Oratorien. vollständigen Clavier - Auszuge mit Original und Deutschem Text.

Opern: Mozart's Don Juan 25 Sgr., Figaro's Hochzeit 1 Thir., Zauberflöte 20 Sgr., Titus 15 Sgr., Ent-führung aus dem Serail 25 Sgr., Idomeneo 25 Sgr., Cosi fan tutte 1 Thir. Beethoven's Fidelio 25 Sgr. Bellini's Norma 1 Thir. Gluck's Iphigenia in Tauris 25 Sgr. Rossini's Barbier von Sevilla, Ou-verture und 7 Gesänge, 20 Sgr.; Tancred, Ouvert-und Gesänge, 15 Sgr. Boieldieu's Weisse Dame 20 Sgr.

Oratorien: Mozart's Requiem 15 Sgr. Graun's Ted Jesu 17½ Sgr. Haydn's Schöpfung 20 Sgr., Die Jahreszeiten 27½ Sgr.

Ouverturen: 2handig in Hesten von 4 Ouvert, à 6 Sgr., zu Rossini's, Gluck's, Mozart's, Auber's, Cherubini's, Boieldieu's etc. etc. Open.

Billige Herren = Chemizetts.

Um meinen Borrath von herren-Chemifeite gu ver-leinern und meine Raberinnen ju befcaftigen, verfaufe h biefelben von beute ab ju nachftebenb berabge, enten Breifen net

lleinern und meine Rahertnnen zu bestattigen, vertaufe ich bieselben von hente ab zu nachstebend berabgefesten Breisen, als:
Gosse Herren-Chemisetts von Cambric, jest das ganze
Duhend auf 21z Sgr. und 27z Sgr.
Dergleichen feinere, das Duhend 1 Thir, 1 Thir.
5 Sgr. 1 Thir 10 Sgr. und 1 Thir. 15 Sgr.
Dergl. nach seinere und größere, das Onhend auf 1 Thir.
22z Sgr. und 2 Thir.
Crtra seine Herren-Chemisetts vom allerseinken
Batist, die nach der neuesten Oberdemdensorm angesertigt und nit einer Bertichtung verseinen sind, woduch
sie glatt sien und nicht aus der Beste bervorkenmen
fönnen, das ganze Onsend jest auf 22 Thir. und die
allerseinsten, die bisher für 4 Thir. versauft worden
sind, jest sür 3 Thir. das Onzend.
Feine Herren-Chemisetts mit daran gearbeis
teten Kragen, zum Uederziehen und zum Knöpfen,
in den neuesten Fagons, das halbe Duhend 1 Thir. 15 Sgr.
Bunte Derren-Chemisetts mit Kragen in den niedlichken
masschichten Mustern, das halbe Duh 1 Thir. 15 Sgr.
Bunte Derren-Chemisetts mit Kragen in den niedlichken
masschichten Mustern, das halbe Duh 1 Thir. 15 Sgr.
Beine-Oerren-Kragen, in allen modernen Kagen is

waichichten Mustern, bas halbe Duß. 1 Thir. 15 Sgr. — Feine Petren-Kragen in allen mobernen Fagons find jest Nr. 1. von 14 Sgr. auf 12 Sgr., Nr. 2. von 20 auf 18 Sgr., und die allerfeinzien von 1 Thir. auf 25 Sgr. berabgeiest. — Manichetten, 12 Baar jest 18 Sgr. Feine hetten-Gemiseite und Kragen von achtem Bielesfelver Leinen in allen mobernen Fagons, gleichfalls zu herabgeschen Areisen. — Feine Knaben-Ghemisetts mit daran gearbeiteten Kragen. baran gearbeiteten Rragen jum Anepfen, jest bas halbe Dugend 25 Sgr. — Unter halben Dugenben wird ber Billigfeit megen nicht verfauft.

M. Behrens, Kronenftr. 33.

Die erfte Dampfmafdinen : Chofolaben : Fabrit von 3. Dietbe in Botebam, Boflieferant Gr. Majeftat bes Ronig bamit verbunbene Conditorei und Soniafuchenme

und bie damit verbundene Gowbiterei und Sonigfudenwaaren Fabril von Gebr. Miethe, hauptniederlage für Berlin Bruder-Ger. A2, Firma: Gebr. Miethe, empfiehlt ihre seit langen Jahren allgemein bekannten und be lieden Cheleladen, ale: Gewirze und Vanille: von 6 Sgr. yr Sid. bis 1 Icht. 10 Gpr.; Gefientbeite von 8 bis 20 Sgr. sewie alle Sorten Braunschweiger, Nürnderger und Thorne honigfuden ju den billigien Preisen nebst üblichem Rabatt Auch wird bagielbt der Rechte Potedamer Aherzwiedad aus der Keniglichen hofdaderei geführt

Damen-Mäntel und Räder

au herabgefehten Breifen, ale: Milas. Dantel gu 15 Ehlr.
Geibene Mantel gu 8 Thir.
Lud. Mantel gu 8 Thir.
Lama. Mantel gu 6 Thir.
Dalb. Lama. Mantel gu 6 Thir.
Borjabrige Mantel 3 u. 4 Thir.
Borjabrige Mantel 1, 2, 3, 4 unb 5 Thir. unsterm Breife.

Mantillen und Bifites fdmarger Seibe von 3 Thir. empfehle Gebr. Aron Nachf., Behrenftr. 29.

Röln = Mindener Gifenbahn.

Die Berwalfung ber Hergofick Braunsichweigichen und ber weiter öflich liegenschen, jum Mordbeutschen Berbande gehörigen Cliendahnen sinden worder damb noch Anstände, bei ben mit bem 15 d. R. eingerichteten Couriers und Schnellzüge en über unsere Statien Minde nieues ju expediren, und uns für diese Jüge auf ihren Bahnstreden gältige Billiet zur Berfügung zu stellen. Es fann besbald so lange, die Anntände gehoben sein werden, mit dem Couriers und Schnellzuge eine directe Expedition der Berionen und bes Schädfe unsererseits nur nach den Königlich Dannoverschen Stationen Katistinden, und zwar mit dem Courieryuge eine allen diesseisigen Courieryuge katisenen nach Bückeburg, Munstorf, Bremen, Hannover, Lebrte und Harburg, und mit dem Schnellzuge von Deuth, Düfieldorf, Dordmund und damm nach Bremen, dannover und harburg. Köln, am 13. Rovember 1852.

b und Samm nach Bremen, Dannver ... Roln, am 13. Rovember 1852. Die Direction

Familien . Muzeigen. Berlobungen. Frl. hulba Bad mit orn. Carl Maller hieri.; Frl. Marie Schmilinafo mit orn. Rub. Biefer ju Kurftenwalbe; Frl. Erneftine Jance mit orn. Garl Becolt ju Briefen.

Berbindungen. Hebicinalrath Dr. Senfried mit Frl. Amma Grabenftein hiers; or. Mebicinalrath Dr. Schwarze mit Frau Ottilie Buchholy gn Droben; or. Discouns Ib. Grobel mit Frl. Refalle Pfotenbauer qu Doblen.

Bauer 12 Botten.

\*\*Ronigliche Schaufpiele.\*\*
Mittwoch, den 17. November. Im Opernhause. (170ste Borstellung.) Kidelio. Oper in 2 Abtheilungen. Must von L. van Beethoven. — Kleine Breise.

\*\*Connerstag, den 18. November. Im Opernhause. (186. Schausselshause-Abo nnemnte-Borstellung.) Der Derzensschlichsel, Luftspiel in 1 Alt, von H. Loren. hieraus: Das Ligen, Luftspiel in 4 Aften, von R. Benedir. — Kleine Preise.

cember 47. A. bez. u. B., yer December — Januar —, ye. Frühjahr 82 C. 46. A. B., 48 A. bez. u. G.
Gerfte große 75—76 C. 38. A. B., 38 A. zu machen. Dafer ohne Borrath, 50—51 C. 28 A. bez.
Küböl flau, loco 9. 1, a 9. A. bez. yer November 9. A. B., yer November 9. A. B., yer November — Januar —, yer Januar — Kebruar —, yer Kob. — War.
— Ne Marz — Nyell 10. A. B., yer November 10. B., yer Nai — Juni 10. A. B., yer November 16. K. B., 16. B., yer November — Januar —, yer Krübjahr 17. K. G., 17. K. B., yer December — Januar —, yer Frühjahr 17. K. B., 17. K. B., yer December — Januar —, yer Frühjahr 17. K. bez. u. G. Jinf loco 6 A. B., yer Frühjahr 18. B., u. G. Binf loco 6 A. B., yer Frühjahr 5. A. B., u. G. Binf loco 6 A. B., yer Frühjahr 5. A. B.

austeigen. guie Linatitaten wurden verloubers rasch verkauft, geringere Sorten fanden eber Nehmer.

Hende bezahlte man Weigen weißer 60 — 70 He, gelber 59 — 67 Jm, Koggen 52 — 66 Jm, Gerste 42 — 46 Jm, Darfer 29 — 31 Jm, Erbien —.

Lelsaaten wenig angetragen, Raps 76—80 Jm, Sommerrichen 60—66 Jm bez.

Rleesaamen bei wenigen Offerten unverändert rother 12—13 Jm, weißer 10—14 Jm bez.

Spirthus fest. von auf 10 Jm gehalten, 9z Jm W.—
Ruböl unverändert. Jinf ohne ilmsa.

Pagdeburg, 16. November. Weigen 46 a 54 Jm Roggen — a — In Gerste 36 a 39 Jm, Dafer 2d a 22 Jm Spirthus loco 32 Jm Jm 14,400 KT.

Um Kerd am, 15. November. Weigen zu vorigen Preisen, 130 Kd bunt. volu, 310 Jm, 128 Kd be. 304 Jm, 129 Kd c. geenws. 290 Jm, 132 Kd roche obest. 260 Jm, 134 Kd. tubant.

Freitag, ben 19. November. Im Opernhause. (17ifte Borftellung.) Zur Feier bes Muerhöchften Geburtssestes Ihrer Majestat ber Königin: Prolog, gedichtet von Friedrich Adami, gesprochen von Herrn Grua. hieraus: Niceste. Ppissiges Trauereisiel in Aubth. Muste von Ritter Glud. Ballet von Hognet. Bestauf: Abelle von Herd in Theffallen, her Hiel in Abestallen, der. Hister. Alecste, bessen Gattin, Frau Köster. Der Oberpriester bes Apollo, hr. Jichieste, Brantos, Brantos, hr. Apollo, hr. Arüger. hras flies, hr. Seinmuller. Ein herod, hr. Schäffer. Evander, hr. Frusse. Der Krusse. Dr. Krusse. Dr. Krusse.

Triedrich : Wilhelmsftädtisches Theater. Dennerstag, ben 18. Ros. Jum Benefig für Fraulein Genes. Jum erften Mal: Ebeftands Exercitien. Dram. Scene in 1 Act, von A. Genes. hierauf, jum ersten Male: Tante Schwart in 1 Act, von A. Genes. hierauf, jum ersten Male: Tante Schwart in 1 Act, von A. Barlow. Dann: 1 Arie aus ber Appert Dechwart in 1 Act, von A. Barlow. Dann: 1 Arie aus ber Oper Lou Basquale, von Sgr. Brignoli; 2) Duo aus ber Oper Don Basquale, von Sgr. Brignoli; 2) Duo aus ber Oper Don Basquale, von Bor. Bricheit, geiungen von Sgr. Bucconi u. Caftellt. hierauf jum ersten Male: Rabel und Stanumbaum, ober: Zari und Brsb. Lufifpiel in 2 Acten nach bem Französischen, von B. Richen, bieben wird gewarnt, Bosse in 1 Act, von B. Aldger. Mnsang sig libr. — Breise ber Plähe: Frembenloge 1 Tehr. 10 Sgr. 20.

Rreitag, den 19. Rovember. Jur Feier des Allerhöchsen Rammensfeste Ihrer Majeshir ber Königlu: Kest. Duverthre, Dann: Prolog. hierauf, jum ersten Male: Die schone Gasten nerin, lomische Oper in 2 Acten, von Gerber. Musit von N. Schäffer. Breise der Rumensfeles Ihrer Majes ir kendenloge 1 Tehr. Dann: Kodaffer. Breise der Rumensfeles Ihrer Majes ir mendenloge 1 Tehr. 10 Sgr. 10.

\*\*Ronigstädtisches Abeater.\*\* Friedrich : Bilbelmsftadtifches Theater.

Ronigstadtifches Theater.

Contigrantifies Ebeater.

Donnerstag, ben 18, Rovember. Auf hoch Begehren, 3weite Gaft arftellung ber Fran Abele Beckmann. Eine Bosse als Nebigin. Original-Bosse mit Gesang in a Acten von fr. Kaifer. Musst von verschiebenen Componisten. (Kran A. Beckmann: Julie.)
A. Beckmann: Julie.)
Freitag, ben 19. Rovember. Jur Feier bes Aller. hoch ken Namenstages Ihrer Majestät ber Königiu. Prolog, gesprochen von Hern Friische. Herunf: Der Eraf von Trun. Monnanisches Schauspiel mit Gesang in 5 Acten. Rach Omnanisches Schauspiel mit Gesang in 5 Acten.

ben Ste Ma To Kla mer Und

thur lehn fcher thur thur nen

"ber Dad einer fchrie Beri beitt

fen Geit

Breit ba i nicht

Regi Obe Sou ichen über Der

von Irun. Momantifches Schaufpie Rach Dunianolt, von B. Friedrich.

Olumpifder Circus von &. Reng. Dounerftag, ben 18. Nov. Das Schulpferd Ara-beeta, geritten von G. Reng. John Bull und fein Jodte, femifche Metifcene. Sauts perilleux par le joune Baptiste Loisset. Morgen Freitag: Borftellung. G. Reng, Director

Rroll's Ctabliffement.

Donnerftag, ben 18. November. 16te Borftellung ber herren Siegmund und Aobbe, und großes Concert. Anjang 6 Ubr. Entrée ju ben Salen 10 Sgr., ju ben Logen und ber Tribune 15 Sgr. Gennobend ben 20, Nov : Erfte Berftellung genannter Berren für Töchter-Schulen.
Die Darftellungen ter herren Siegmund und Robbe schlies fen Ende biejes Monats.

Rroll's Ctabliffement.

Freitag, den 19. November. Bur Feier des Allerhöchften Namensfestes Ihrer Majeftat der Ronigin: Großes Concert und Borftellung der Herren Sieg= mund und Robbe gum Beften ber unter dem Schute Ihrer Majeftat ftehenden Rlein=Rinder-Bewahr= Auftalten und des St. Hedwigs-Rranfenhauscs.

Gesellschaftshaus.

Donnerstag: Grosses Concert u. Divan
Oriental der Afrikanischen Familie. Anfang 6
Uhr. Entrée 5 Sgr., Logen 10 Sgr. Freitag.
Anf. 6 Uhr.

Gesellschaftshaus.

Grand Bal masque et paré. e Tänze werden vom Königlichen Tänzer Hrn Die Tanze werden vom Koniglichen Tänzer Hrn. Medon geleitet. Logen 6 Pers. 6 Thlr., 8 Pers. 8 Thlr., 12 Pers. 12 Thlr. etc. Nischen 1 und 2 Thlr. Eroffnung 9 Uhr. Entrée 15 Sgr. Ferd. Schmidt.

Inhalte : Angeiger.

Amtlide Nachrichten.
Wie gründlich.
Weitschland. Preußen. Betlin: Bermijdites. — Marienburg: Die Bastage. — Ratibor: hohe Durchreifende. — Minden: Ju den Wahlen. — Kobleng: hoher Beind. — Tier: Reife des handelminifters. — Daren: Schenlung. Munchen: hofnachrichten. v. d. Pforden. Bermifchtes. — Karlerube: hofnachricht. Jellfrage. — Darmftabt: Die Beschliffe der Erften Kammer Jur Jollfrage. — Frankfurt a. M.: Notig. — Dresden: Evangelische Conferenz. — Jena: Wahl. Ein Geschen aus Preußen. — Gotha: Bundestags-Vorlagen. — Schwerin: Ju dem confessionellen Streit.

feffionellen Streit.
Defterreichifder Raiferftaat. Bien: Bom Doft.
Defternalien. Bernifchtes.
melaud. Frantreich, Baris: Bermifchtes. Rotigen.
Schwanten ber Betben. Die Protestation von Froherer und bie Legitimisten. Der Cifer bes Clerns. Der "Roberer und bei Legitimisten. Der Gifer bes Grens. Der "Bo-niteur". Die Jagben bes Brafibenten. Bernifchtes. Mou-talembert und Berfignu. Infractionen bes Grafen Chambort.
Großbritan nien. London: Rein freihanblerifch Kriff bes Ministertums in Bezug auf Ihronrebe und Abres-bebatte.

bebatte. 3talien. Floreng: Ausweisungen, Rotigen. — Deffina Bu ber Amneftie.

Bu ber Amneftie. Spanien. Mabrib: Berbungen für Cuba.
Shanien. Mabrib: Berbungen für Cuba.
Schweiz. Bern: Die Frage Kagn. Das Grinbel-Spital. Gerichtliches. Gelger's Zeitschrift.
Niederlande. Saag: Rührigfeit im Seewefen. — Bliffingen: "Gefion" und "Amagone" in See.
Belgien. Bruffel: Muthmaßliche Beränderungen im biplematifchen Corps.

Danemart. Ropenhagen: Motig. Gemeben. Giedlich : Die Krantheit bes Konige und ber Bringeffu Angenie. Die Arterime-Regierung. Gebachtnifieft. — Gothenburg : Notig.

168 F., in Conf. 122—123 fd. preuß. 198 a 200 F. 123 fd. franzof. 200 F. Gerfte wie früher, 104 fd. neu. fries. Wie ter 172 F. 112 fd. j. franzof. 182 F. Roblisamen in b. Wt. unverandert, Mc Krübjahr & L. hieber, 9 Kaß täglich und w. Rovember 56 ft. December — L. Maß täglich und har Rovember 56 ft. December — L. Medich 133 fd. M. Medich 134 fd. M. September — L. Seinstamen ohn Dandel. Ribbot täglich wie früher, auf 6 Wochen 134 fd. M. December 32 a ft. a. Mas 34 fd. M. September — L. Leinst auf 6 Wochen 30 F., effect 29 fd., M. September — F. Movember — December 32 fd., M. Movember — December 32 fd., M. September — R. Movember — December 33 fd., effect 384 fd. Ribuchen 73 a 76 fd. Leinkuchen 84 i 114 fd.

B., see December—Januar —, se Frühjahr 17½ % bez. u. G.

Bint loco 6 % B., see Frühjahr 5½ B.

Rönigsberg, 13. November. Kein nennenswerthes Gesichaft in Getreibe und Leinfaamen, Peiese find nominell wie seigt: 132—133 K. bochdunt. Weizen 76 a 77 He., 125—30 the bunter 66 a 70 He., 127—130 K. rother 67 a 69 He., 126—125 K. Roggen 52 He., 127—130 K. rother 67 a 69 He., 126—121 K. 49½ He., 161me Gerike 102—104 K. 44 a 4.5 He., 126—121 K. 49½ He., 161me Gerike 102—104 K. 44 a 4.5 He., 126—127 K. 42 7 a 30 He., veiser 3½ He., 126—104 K. 44 a 4.5 He., Gallagicinsaamen 133—116 K. 63 He., Wießer 3½ He., 126—127 K. 48 He., Echlagicinsaamen 133—116 K. 63 He., Wießer 3½ He., 126—127 K. 48 He., Echlagicinsaamen 133—116 K. 63 He., Wießer 3½ He., 126—126 K. Exhyprotheejaamen 1½ a 1½ He., weißer 3½ He., 126—126 K. Exhyprotheejaamen 1½ a 1½ He., weißer 3½ He., 126—126 K. Exhyprotheejaamen 1½ a 1½ He., weißer 3½ He., 126—126 K. Exhyprotheejaamen 1½ a 1½ He., 126—126 K. Exhyprotheejaamen 1½ a 1½ He., weißer 3½ He., 126—126 K. Exhyprotheejaamen 1½ a 1½ He., 126—126 K. Exhyprotheeja Canal-Lifte von Menfadt- Cheremalbe, ben 14. Rev. Roggen. Busammen: 539 Beigen, 503 Roggen, - Berfte, Bafer, - Erbfen, - Delfaat, 1100 Dehl, - Rubol, - Lei

Barometer- und Thermometerftanb bei Betitpierre Am 16, Nov. Abends 9 II. 27 Bell 8 th Linien + 7 Gr. Am 17. Nov. Morgens 7 11. 27 3oll 930 2inion + 6 Gr. Wittage 42 il. 27 3oll 930 2inien + 75 Gr.

Berantwortücher Rebacteur: Bagen Drud und Berlag von C. G. Brandis in Bertin, Defanerfit.

Sie Buff Bun Grei Erti Mit Die So Für Die Für Muf

burd

Die Soll Ran Alte Der Ift lint So Boi Für Die Ber

Sie Die Beg Aus Dal